3 3433 08230175 9



GMF Trenck

& Reframmed pertition, 1772 Sland

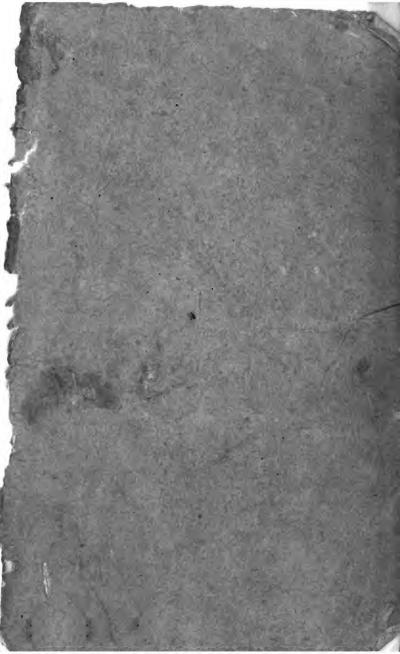

#### Beantwortung

auf die in frangofischer Sprache erschienenen Schmabschrift, betitelt:

# Anmerkungen

über bie

Erklärung der Wiener Petersburger und Berliner Höfe, die Zergliederung der Republick Pohlen betreffend. gedruckt London 1773.

arma tenenti omnia dat, qui justa negat,

#### morinnen

die scheinbaren Satze des Verfassers und seiner Anhänger, sowol aus der gesunden Bernunft, besonders aber aus der politisch und innern tage, auch Verfassung und Verhältniß der Republick Pohlen widerlegt, und die beleidigte Shre unserer größten Monarchen Europens gegen sophistische Angriffe, ohngezwungen, und eben so natürlich als handgreislich zu schüßen magt

Friedrich Frenherr von der Trenck Kaiserl. Königl Major.

Machen 1773.

#### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 1390178

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS B 1941 L



## Vorbericht.

ichts fällt Monarchen leichter, als ihre Schritte und Handlungen, von welcher Art sie auch seyn mogen, zu rechtfertigen. Die Schmeiches len nisselt und wohnt ja ben Hofe, und Gold und Fürsten Gunst sindet überall Ciceronen, um sogar dem Laster die Schmin.

Schminke der Tugend zu geben. Der Unterthan glaubt, oder muß glauben, und der Fremde wird berückt, oder bleibet ein gleichgültiger Zuschauer ben der Staatsbühne. Genug, wenn sein Haus nicht brennet, wenn er in das Entfernte nicht forschen mag, oder im Gegenwärtigen blode, kurzsichtige Augen hat.

Die meisten Schriftsteller, auch die Redlichsten sind demnach schon mit Gruns de verdachtig, so bald sie von Kriegsrai. fon, oder von ihres Landesfürften Staats. und Erbrechten, Forderungen, oder of= fentlichen Manifesten schreiben. Gine er habne, uneigennütige Seele ift nur felten mit dem Gelehrten, mit dem Beltivei. fen vereinigt, welcher die Dinge und Bor falle in eben ber Geftalt beschreibt, als er fie fieht und denft. Mlancher hat Rinder, aber kein Brod, und schreibt, um Gnaden zu erbetteln. Gin ander schreibt par Ordre: mancher um dem großen, ober

oder dem größten Haufen zu gefallen. Mancher nur, um Buchführer zu bereischern, und ein andrer schützt die unges rechteste und lächerlichste Sache in ganzen Vollanten, weil er Vorurtheile versteils nert hat, oder die Vernunft unter dem Gehorsam der Leichtgläubigkeit gefangen halt. Viele hingegen schreckt die Lage ihrer Person, oder Zwang und geheime Verbindungen von der Warheit ab z noch andre fühlen das Vergnügen großer, berühmter Advocaten, die man salaris ret, um nicht für den Unterdrückten zu schreiben.

Gine von diesen Ursachen gewiß, oder vielleicht alle, wirken gegenwartig sowol in Pohlen, als in den Federn aller europäischen Staatsgrübler, auch vieler Cabinetslicentiaten. Und ohne Widers spruch hat auch dieser Tractat, den ich zu widerlegen wage, einen solchen Urssprung. Er hat aber alle Scheingründe vor

DUL

vor sich: er gefällt schon dadurch? weil: er verwegen und wirklich confisciret ist. Er reizt noch mehr, weil sich der Aus thor verbirgt: er schreibt schon franzofisch, und ware es wol einem pohinis fchen aus feinem Vaterlande geflüchtes ten und verarmten Magnaten zu vers übeln wenn er sich durch die Keder an Monarchen zu rachen sucht, die ihn von der Hochadlich, sehemals unumfdrankten Eigenmacht, in einen Gefets verbindlichen Malnterthan Mverwandeln mollen? Die Meigung zur Unabhängige feit ist uns ja angebohren; wer war es mehr, als ein pohlnischer Großer? Und wer emport sich hartnäckigter, als ein Mensch, der mit kaltem Blute gewohnt ist, Sklaven zu mißhandeln, der von der Staffel eines gebietenden herrn auf einmal bis zum unterthänigsten Gehorsam herab fallen, und seinen Willen fremder Willkühr unterwerfen foll? Nur dieses hab ich zur Einfades luna

lung meines Borsates vorläufig berühsen wollen. Uebrigens bedürfen solche Monarchen eben keine Advocaten, welche selbst die Gesethücher machen, auch auslegen; oder die Rechte der Völker, auch einzelner Menschen nach ihrer eigenen Staats oder Gemüthsverfassung abwägen können, wenn sie wollen.

Reiner von denen drenen durch diese Schmähschrift angegriffenen Mache te befindet sich in diesem Kalle. Ihr Bived, um Menschen gludlich zu mas den, oder eine dauerhafte Ruhe in Europa zu erzwingen, ift viel zu edel, und ihr Ruf weit über die kriechende Miggunst erhaben, um ihre weisen Absichten eben diesem Europa gefähr= lich zu glauben, welches niemals zu gleicher Zeit dren Monarchen fo er= habner Gattung belebte, und in une fern erleuchteten Zeiten die Weltbes zwinger von solchen Fürsten zu unters schei= )(4

that lend by Goog

scheiden weiß, die man mit vollem Rechte Friedenserzwinger und Wissenschafts, auch Tugendbeforderer heissen kann.

Meine Feder kann benen ohnmoge lich einseitig scheinen, die mein Schicke fal, meine in Europa gespielte Rolle, und meine bereits in Deutschland be= kannte Schriften sowol, als den Zweck kennen, warum ich arbeite. Ich bin ein Erbfeind der willführlichen Gigens macht: ich lobe keinen Mero, noch Ales rander, wenn er gleicht mein König und Landesherr ware, und meine bereits Feuerbeständige, unerschrockene Warheitsliebe wird mir ohnfehlbar auch in diesem, wie in meinen andern Werken, die Ehre eines hellsehenden, ohnvarthepischen Zuschauers unsrer Staatstragodien wiederfahren laffen. Ueberdem hab ich allen dren Monarden, wovon hier die Rede ist, selbst

im Meilitairkärakter zu dienen die Ehere genossen. Ich kenne sie alle personlich, und bin sicher ben solchen Lessen nicht parthepisch, welchen meine Begebenheiten bekannt sind, und die umständlich wissen, daß ich niemals Gnaden gesucht, noch Belohnungen von Fürsten erhalten, beide hingegen mit öffentlichem Beisalle durch mich selbst verdienet habe.

So gerne ich nun auch die zu widerlegende Schmähschrift deutsch abersesen wollte, so unumgänglich nothwendig es wäre, um eben so verssändlich als gründlich zu antworten; so hab ich sie doch wegen gar zu frecher Ausdrücke, die ich nur mit

nhitzed by Google

Schauder gelesen, diesem Stude zu mehrerer Deutsichkeit nicht beidrucken dürfen, sondern nur überhaupt, und nicht auf jeden Satz insbesondere antworten mussen.

er a car this country that distinguish Die nur materiellefende und in engen Gränzen forschende Welt kann durch, schon eingekleidete, oder so warscheinlich arglistig angebrachte Trugschlusse fehr leicht und mit den gefährlichsten Folgen berudt werden. Alm defto uns entbehrlicher ware es, das Original felbst von Wort zu Wort herzudrus den, damit ich in den Gegensagen desto mechanischdeutlicher hatte senn können, und dem Lefer die Wahl der Beurtheilung ohnaufgedrungen überlaß sen

fen bliebe, welche er wegen Entbeh: rung des Originalstudes weder richtig noch bentlich verftehen kann. 3ch überlaffe: aber diefe. Ruhnheit einem anderna den man weniger als mich beobachtet; bitte ihn aber ben Berausgebung des übersetten franzosischen Originals in beigefügten Unmerkungen Die Stellen zu citiren, womit ich wiberlege; Damit niemand durch Litera= turfunfigriffe du Brithumern verleitet a fire in the contract enium die gelier eterlie

Das Priginalwerk ist, wie billig und nothwendig, confiseiret und verbo, ten; um desto häusiger wird es aber nach gewöhnlichem Brauche für die Gewinnsucht der Orucker und Buch. füh. führer verkaust, und um desto nother wendiger ist es, eine Schrift zu beantworten, welche sich nicht mehr um terdrücken läßt, weil sie zu mächtige Beschüßer und geheime Austheiler wegen ihres wesentlichen Innhalts im römischen Reiche findet.

Deutsch, rein deutsch sag ich, muß demnach eine französische Schrift von einem ehrlichen Deutschen widerlegt werden, welche in London und Amsterdam gedruckt wird, und meine Landsleute mussen deutsch sehen, was pohlnische Magnaten und die Neider unsers deutschen Wohlfandes von uns sern ruhmwürdigsten deutschen Fürsten der Welt wollen glauben machen.

Dic-

Dieses allein ist der wahre Zweck eines Werkes, welches mir vielleicht in Pohlen, allein den Argwohn eines bezahleten Schreibers, oder Hosschmeichlers aufbürden wird.

Unfere dren vereinigte Fürsten bedurfen zwar im Gegenwartigen feine Bertheidigung: fie haben ihre Unfpruche öffentlich und legaliter erwiesen. Da aber die Machwelt erst den mah ren Werth guter Monarchen bestimmet: diese Dadwelt aber nicht anders als nach den Schriften der Augenzeugen urtheilen kann, welche meistens durch verkunstelte oder arglistige Absichten die Warheit vermanteln, und die erhabensten Tugenden in ver-Fleis

kleideter Gestalt schwarz schildern: so muß der ehrliche Mann die Feder ergreifen, um den Ruhm solcher Fürsten im Grabe zu retten, welche nur der Neid tadeln, einseitig unreise Urtheile aber im Gegenwärtigen nicht beleidigen können.

Mancher Titus und Antonin wird nicht mehr genannt, weil niemand mit ihnen lebte, der ihr Betragen schön beschrieb: und hiesse der Kaiser Julis an wol Apostara, wenn seine Ges schichtschreiber nicht alle Christen gewes sen wären? Oder schien uns der gries chische Alexander wirklich groß, wenn die Schristen der Griechen etwan für uns verlohren gegangen, und Zeit und Frethumswirkungen uns nur die Eizählungen der Hofgunftlinge des Darius übrig gelassen hätten?

Meine Eigenliebe schmeichelt mir, daß aufrichtige Kedergeburten auch nach mir leben werden; und dieses ift der einzige Zwed meiner Bemuhungen. Mur der, welcher Pohlen selbst so wie ich aus geprufter Erfahrung kennet: nur der, welcher mit unumnebelten Augen forscht, um das wahre Gluck einer Bolkerschaft zu bestimmen: nur der, welcher die traurige Verfassungen eines Staats kennet, woraus nichts als Burgerfriege und nachbarliche Blutbas der fliessen: nur der, welcher das Wahre vom Blendwerke zu unterschei-

den

den weiß, die pohlnischen Geschichte gelesen hat, und der Monarchen Absichten kennet, welche die Ruhe in Pohlen befördern wollen. . nur diese,
sag ich, können über die wahre Quels
le eben dieser Absichten, auch über den
Innhalt dieser Bogen urtheilen, und
die Gründe regelmäßig abwägen, woraus ich meinen Stof geschöpft habe.

Befdrieben in Achen

F. F. v. T.



### Ni Fallor.

an wirst zuweisen Streitsragen auf, zankt und entscheidet über einen Gegenstand, den man entweder beiderseits nicht kennt, oder dessen Bejahung, Widerspruch oder Behauptung, im wessentlichen Verstande gleichgültig sind. So streiten Schulgelehrte über den Ursprung des Worts Constantinopolitaner... über den Vart des Kaisers Friderici Barbarosse, oder über die Unterredung zwischen Bileam und seiner Eselin. Eben solche Vewandnis hat es mit dem Angrisse auf das Vetragen der dren Mächte, welche in Pohlen getheilet haben. Man sieht auf einer Seiten alles Verhaßte,

und schilbert es mit den schreckhaftesten Farben: auf der andern hingegen, wo nur wesentliche Bortheile, Schuß und Wolthaten den durch sich selbst bedrängten und in Finsterniß enthusiastischer Vorurtheile tappenden Pohlen zustiessen, ist man so vorsässlich als hinterlistig stumm, oder bedient sich nur allein der Säse und scheinbaren Vorsälle, welche für den aufzupußenden Kramladen zu taugen scheinen. Ich sage aber

Benn Pohlen, ebe biefe Berglieberung gefchab, wirklich ein gludlich Reich mar, wo alle übere haupt und jedes Mitglied insbesondre ihre naturliche, auch Burgerrechte im Gleichgewichte auch nach Berbaltnis ber Stante genoffen : wenn dieses Reich gegenwärtig schwächer und unglücklicher ist, als es vor der lesten Königswahl war; dann sind die dren Mächte mit vollem Rechte als Ulurpatores und gesährliche Nachbarn auszuschrepen, und bann bleiben alle ihre Rechtfertigungen und Manifesta nur gefunftelte Trugsschluffe einiger Das chiavellischer Lehrfage. Benn ich aber erweifen werde, bag burch eben bie gegenwartige Theilung weber bie Republit Pohlen im Bangen, noch bie ifter Botmaffigkeit entriffene Provinzen im Zerglieberten, noch ber König qua König nicht nur gar nichts verloren, fondern vielmehr gewonnen haben; wenn ich buchstäblich gezeigt habe, was Pohlen war, was es nunmehro ift, und was es kunftig feyn wird, ober werden Bann; bann werben vielleicht nicht die gegenwärtigen Saupter ber Confoberation, wol aber ihre Nachkommlinge und ber größte Saufen, ich menne Burger, Bauer und SanHandelsmann eben die Monarchen im Grabe segnen, welche Vorurtheil, Eigennuß und geblendeten Patriotismus gegenwärtig als Feinde des Vaterlandes verabscheuen.

Weber von Puffendorf, Grotius, noch Jus finian, noch von allen Rechtsfragen und Berichts. fchlendrian ift bier gar nicht bie Rebe, folglich untersuche ich auch in diefen Blattern nicht, ob die Drafcription ober Derjahrung zwiften Souves rains statt finde, noch weniger, ob ihre Unspruche auf die poblnische Provinzen gultig find, ober ob titulus acquisitionis legitimus ben biefem Falle in benen Rudimentis bes buchftablichen Bolkerrechts gegrundet fen. Ben Weltbezwingern allein ift ber Sas unfers Wiberfachers anzubringen ... Arma tenenti omnia dat, qui justa negat. Unsern brep Sofen ift bingegen in bem Betragen gegen Poblen biefer Bormurf gewiß nicht zu machen; benn man fann ja nur ba fordern, wo man Untwort zu hoffen bat: und wo follte biefe wol in Doblen gefucht werben? Ben bem Ronige gewiß nicht: benn biefer hatte mahrender Bermirrung feine Juftigcollegien, feine Solbaten, fein Belb, feine Macht, fein eigen Leben, feine geheiligte Perfon wiber aufgebrachte fturmende Unterthanen zu ichufen. Ben ber Baa-rer hauptconfoberation etwan? Noch viel weniger: denn ihre Saupter maren ja in Conftantinopel, und hesten ben Turten, ben Erbfeind ber Chriftenheit, gegen die Freunde und Beschüßer ihres drifflichen Baterlandes auf. Wo follte man benn anfragen ? Bielleicht ben benen Pulawsti, Zaremba, 170. viti, bey Hrn. von Choisy, oder ben denen Raus

berpartheyen, welche Pohlen verwüsteten? Es blieb folglich benen bren für bas mahre Wohl Pohlens vereinigten Mächten kein ander Weg zu wählen übrig, als ber, welchen sie wirklich betreten haben. Vermahnungen und Vernunftschlüsse gelten und erwirken ba nichts, wo ber zügellose Poblel und ber Frenheits eisersüchtige Magnat bereits die Waffen, durch Priesterarglist gereizt, ergriffen hat, und ben pohlnischen Sabel gegen pohlnische Kopfe muthwilzig führet.

Bier mar alfo fein anber Mittel zu mahlen, als ben Proces cum exemtione anzufangen, und bann erft bas zu thun, mas mirflich bereits gefche. hen ift . nemlich bie Rechtsanfpruche burch bie Feber por ben Augen Europens zu rechtfertigen. Und mer will ben tabeln, ber fich in Poffession eines Butes fest, welches von Raubern vermuftet murbe, ebe ber Jeberprocefi ba ausgeführet merben fann, mo fein Richter im Sanbe ift. Beati poffidentes, ift ja ein in Rechten gegrundetes Sprichwort. Und deficiente judice, bleiben ja alle Rlagschriften ohne wirtfam. Uebrigens frag ich bie über biefen Borfall murrenbe Magnaten . . . Wer war Richter in Dohlen . wenn bie Wenwobben , Bifchofe und Staroften allergnabigft beliebten, fich in gewaltsamen Befig Ihnen anftanbiger Guter ichwacher Ebelleute ober mehrlofer Unterthanen ju bringen? Balt nicht ebebem bas Fauftrecht in Pohlen? Beschahen nicht taglich privilegirte Ufurpationen in biefem verworres nen Reiche? Woburch wurden bie Rlofter fo reich, und bie Magnaten fo machtig, ber Ronig felbft bingegen fo unvermogend gute Befege gegen Bewalt und und Uebermuth zu unterstüßen? Warlich, wenn bie bren vereinigten Mächte wirklich die besetze Provinzen usurpiret hatten, so dürste sie wol niemand weniger tadeln, als die Pohlen selbst, welche sich durch eine vieljährige Reihe ohngestrafter Usurpationen, und durch Faustrecht oder Familienübergewicht privilegirt glaubten, den Schwachen zu plündern, und in das bitterste Joch zu zwingen, in welchen dem Stlaven weder ein Eigenthumsrecht, noch die Erstaubnis zu denken oder zu widersprechen gestattet wurde. Dergleiche Herrn, solche Staatsblutigel, solche Wüttel bürgerlichen Gleichgewichts murren solglich mit vollem Rechte, wenn Ihnen die Gewalt gemindert wird, ihr Vaterland zu tyrannisstren, und mit königlicher Eigenmacht, in grässicher oder starostischer Gestalt, unumschränkt zu wüten.

Wer Pohlen, seine Wistenenen und Walbungen, und die zu Schwärmerenen geneigte, auch theils burch Mangel der Nothburst, theils durch Uesbermuth gereizte Nation kennet, der weiß, der sieht deutlich, daß nichts als Gewalt und Amputationen, oder Einschränkung von allen Seiten, den Pohlen zwingen konnte, an ihr Gluck gemeinschaftlich zu arbeiten, sich gegen das Herz ihrer Wolfahrt zu concentriren, oder Grundsäße anzunehmen, worauf eigentlich die wesentlichen Vortheile, die edelste Art der Frenheit, das dauerhafte Gluck eines Staatsgebäudes gegründet werden kann.

Bare ich bestellt benen Pohlen eine Rebe zu halten, so wurde ber eigentliche Inhalt biefer senn. —

"Meine herrn! Sie machen sich irrige Be"griffe vom Patriotismus, den Sie durch Ihr Be24 3

itragen mistennen, mißbandeln, auch wirflich miße brauchen. Gin Patriot ift eigentlich nur ber , welocher alle feine Sabigfeit, bem Baterlande wirkfam "Ju dienen, anwendet: nichts für sich, für seinen "starren Eigensinn, Hochmuth und Beiz, sondern nalles für die allgemeine Wolfahrt thut: ber dem "Amte, welches er bekleidet, wosur ihn der Staat bezahlt, nicht nur eifrig vorfteben will, fonbern sibm auch ohne einige blinde Ructficht vorzusteben "weiß, ber ben Aderbau ju verbeffern, bas Bolt mit tuft gur Arbeit gu reigen, Induftrie gu ermeden, bie Sanbelichaft zu erweitern, bie Reblich-"feit mit seinem Borbilde zu lehren, Kunfte und "Tugend zu lohnen weiß, Borurtheile ausrottet, Betrug fteuert, tafter ftraft, Wiffenschaften be-"fordert, auch nichts, als Rube, Gintracht und "Freude feiner Mitburger im Schweiße eigenes Unagesichts bearbeitet. Das ift ber Beift bes mabren "Patriotismi, meine herrn! Das ift bie Bahn, "bie zum achten Ruhm und zur Gludfeligkeit leitet. Diefe follten Sie gemeinschaftlich betreten. Sie "haben von ber Matur, von ber Lage ihres landes "bie größten Bortheile ju genießen; von ihrem Bil-"len allein hangt es nur ab, fie gu ergreifen, und "gludlich zu fenn. Der erfte Schritt, ben Sie zu "machen baben, ift aber bie Ordnung in ber Brundganlage Ihrer Frenheiten, und bie Berftellung bes "Friedens und ber Rube. Um einen fo gewunsche ten, fo feligen Begenftand ju erfullen, bedurfen "Sie nur den Rath ehrlicher Manner und Ihre eigein gludlicher Erfolg reblicher Bemubungen für "mich.

"mich, fur meinen Chrgeig, fur mein Berg, wenn uich nicht mit allen erleuchteten Mannern Guropens "über ihren Eigenfinn feufgen mußte, und mein auf "eble Absichten gegrundeter Bortrag Bebor fanbe. "Glauben Sie mich nicht verdachtig, meine herrn! "Die Absichten ber Monarchen, für bie ich bier "fpreche, ftugen allein auf Grosmuth für Ihr mar-"haftes Wohl: ich wohne auch nicht in Ihrem tan-"be, um Frieden zu lehren, und beimtiche Zwie-"tracht angufacheln: ober im Truben für mich gu "fifchen, und meinen Wanft von Ihren Opfern gu "masten. Nein, gluctliche Pohlen! (wenn Ihr es "senn wollet) ich bin Ihr Freund: ich bin ein achter "Kenner ber Quelle ihrer Verwirrungen, und spres "che als ein Cavalier, ben Ehre regt: als ein "Chrift, ber Pflicht und Bewissen fühlt: als ein "Officier einer guten Monarchin, beren Chre Sie beleidigen: beren Fürfiliches Berg Ihr mabrer "Nothstand rege macht, und folglich will ich Ihnen "erweifen , baß ein treuer , rechtschaffener Deutscher nauch jugleich ein achter poblnifcher Patriot fenn . fonne zc. zc. zc.

D Gott! Burbe es in Pohlen wol so traurig aussehen, wenn keine andre als bergleichen Reben ben einem Bolke waren gehalten worden? Was zerastörete das Glud der machtigsten Staaten ohnwiederbringlicher, als der übertriebene oder vernachlässigte Patriotismus? Doch ach! Jonas sindet nicht überall Niniviten: und der gegenwärtige Pohle wird erst in der kunftig austeilmenden Generation erkennen, daß er selbst sein Vaterland wie Sodom und Gomorrha umgekehret habe.

Mile

Alle Sauptveranderungen berurfachen auch Sauptrevolutionen. Jeber Menfch icheuet einen neuen herrn, wenn er gleich bie Beranderung in allen übrigen Borfallen bes lebens liebt. Rlagt aber wol der gegenwartige Lieffander über Die ruffische Berrschaft! Und ergriffe er nicht mit Luft bie Baf. fen gegen Schweben? Bas thut ber Schlesier nicht für feinen nunmehr gewöhnten Griederich? Der Gicilianer für feinen Ronig? Und was für Beil munschen nicht bie Sollander ihrem Tromp! Go schicken fich auch fo gar übermundene Sartarn unter bem neuen Chan. Go fepert Dannemark bas Jubilaum wieder eingeführter Souveranitat: fo freuete fich ber Schwebe nach Carl XII. Tobe über feine republifa. nische Bestalt. Und fo fampft ber in Seffeln fries chende ehemals freve Araber für bie Befehle feines muselmannischen Gultans. Raum ift man in eine neue Berbruderung getreten, fo vergift man die alte, welche man verließ, und gewohnt bie Burben ber neuen eben sowol, als ben verbefferten Bolftanb. Sogar ber folge Romer lernte bie Cafare und Trajanen lieben und verebren. Und ber Irrlander ftirbt fechtend fur ble Brittifche Frenheit. So eigenfinnig nun auch immer ber Poble fenn mag, fo werben feine Rinder ficher jauchzen, auch ju las den Urfache finden, wenn ihrer Bater Ropfe im Grabe vermodert, und ihre Ausschweifungen ohnwirksam sind.

Ich will nunmehro zum Beweise meiner Unpartheilichkeit bem scharssichtigen Leser alles bas aufrichtig mittheilen, mas meine Augen in Pohlen gesehen, und meine Erfahrung grundlich erforscht haben. ben. Eine vieljährige Reihe zufälliger, auch mit Scharssicht nachgespähter Ersahrungen hat mir ben Saamen langst entbeckt, woraus die gegenwärtigen Unruhen fliesen, und die kunftig möglichste Zufriedenheit dieses Staates hervorsprosseln soll, Es sind bemnach keine ohngesehre Muthmaßungen, sondern gründlich abgewogene Warheiten, wovon ich hier handle, deren Ursprung, Fortgang und Folgen die Zeit vor den Augen Europens entdecken wird.

Alle Staaten ber Welt ohne Ausnahme: alle Regierungsformen find ohne Wiberspruch mangel haft: nichts auf Erden ift vollfommen, noch wenis ger find es die Menfchen; welche Berbruberungen; Staatsaebaube aufrichten und Befege machen. Die innere Rebler ber Theocratie, bes Despotismi, ber Aristocratie und Democratie gehoren nicht in biefe Blatter, und find von dem gelehrten Montes? quiett, auch anbern flugen Mannern bereits erwiefen, getabelt, aber nicht gebeffert worben. Wo mar es aber jemals moglid, bag ein gesittetes, ein christliches Bolf eine schwächere Regierungsart, ein unruhiger republikanisches Ungeheuer, eine erbarmungswurdigere Grundanlage für bas Blud einer Bolferschaft hervorbringen fonnte, als wirklich bie Pohlnische ift, weil sie ben mahren Reim ber Bur. gerfriege und aller moglichen Mangel im Staats. forper ausbrutet, und in ihrem eigenen Bufen nab. ret. Belche fürchterliche Folgen verursachte nicht bas lächerliche Liberum veto? Und so lange dieses bestand: fo lange ein bofer, argliftiger, ober von Scheelsichtigen Fremben bezahlter Doble bie guten Absichten des besten Königs und 100000 ebler Mits 21 5

Mitburger gernichten tonnte, blieb ja fein moglichet Beg für frembe Alliangen , für bie Staatstlugheit felbit, fur bie erften Bedurfniffe bes Staatsgebaubes, für auszuarbeitende Commercien, für (bas nothwendigste Uebel eines Landes) eine furchtbare Urmee, fury gefagt, nichts, gar nichts blieb ubrig, um Misbrauche abzufchaffen, und ben 2Bolftanb biefes durch ihre eigene Grundgefese verworrenen und feinen Nachbarn verächtlichen Bolfes zu beforbern. Tempora mutant mores & leges. Unb mas fich in bie alten Zeiten Schickte, gebort nicht fur bie unfrige. Bie mar es? wenn bie Deutschen noch mit Rolben, Langen und Streithammern gur Bataille geben wollten. Bas murben die Glephanten bes Porrhus gegen eine Batterie ausrichten? Bozu taugte ift die Phalanx clipeata ber alten Romer? Und fo taugen bie poblnifche Funbamentalgefege nicht mehr für bie Bolfahrt eines Reichs, beffen Rach. barn fluger geworben find.

Die russische Politik erforberte bem von Peter bem Großen hinterlassenen Entwurfe für künftige Zeiten gemäß... Daß man weder Eintracht, noch Veränderungen in den pohlnischen Fundamentalgesen gestatten solle. Diese sind durch das Liberum veto von solcher unglücklichen Urt, daß Pohlen wegen innerlicher Zergliederung, Gährung und Misgunst kleiner Eprannen niemals seinen Nachbarn surchtbar werden konnte, sondern in allen Vorfällen als ein Wassenplaß kriegssührender Parthepen, oder vielmehr als die Schaßekammer der Preussen, oder vielmehr als die Schaßekammer der Preussen und Hollander, das Magazin der Russen, und die Vormauer von Ungarn angesenben

hen wurde. Dieses durch seine thörigte Grundansage allein unglückliche große Reich genoß gar keine Wortheile republikanischer Frenheit, auch keine Activität der Monarchie, und empfand dagegen alle Drangsale des Despotismi und Verwirrungen der Democratie ben einem Pobel, der ben geglaubter Frenheit wirklich Algierische Fesseln trug.

In diesem weitläuftigen Reiche ist durch die Pracht des Abels das Uebergewicht der Geistlich-keit, und durch Berbannung aller Wissenschaften (woraus der Mangel an brauchbaren keuten, und folglich der Fall des Staates entspringen muß) ein fressender Krebs entstanden, der alle Glieder corzumpiret, den Umlauf des Geblütes im Staatskorper gehemmet, und unheilbare Wunden verursacht hat, die ist nur durch Amputationen können geheistet werden.

Nirgend waren Vorkehrungen gegen Monopolien gemacht: nirgend Schuß für den Unterdrückten: nichts reizte den Arbeiter als die Sklavenpeitssche; Tugend und Fähigkeit seufzten in verdorgenen Winkeln: der Patriotismus verschmachtete im Joche, der niedrigsten Vorurtheile: das Commercium war eine Geldgrube der kleinen Tyrannen: diese hingegen blieben ben geglaubter Größe nur verächtliche Taglöhner wißiger Nachbarn, oder raubsüchtiger Fremden Rausseute. Alle Produkte des Landes wurden nach Danzig und Königsberg ohne Vorsicht, noch Ueberlegung geschleppet. Diese zwen Städte bestimmten den Werth derselben nach Gutdunken, und bereicherten sich zum Vorsheile der reichen Hollander. Da nun in ganz Pohlen keine Fabrisen.

fen, auch nicht einmal bie, welche gur allgemeinen Rleibung und Mothburft erfordert merden ; ju finden find, fo blieben die fur eigene landsproducte gelößten Ducaten auch wieder in Danzig für Gin. faufung ber Bedurfnis, Bewurge, Bucker, Raffee, Eucher ze ze. Gur bie Voluptuaria und Magna. ten Berichwendung bingegen flog ber Ueberreft mit vollen Beuteln nach Paris fur neue Moben, weil ber Pohle fich eben wie ber Deutsche bes Abels, ber Burde feiner Mationalfleibung schamet, und fich ehrmurbiger glaubt, einem Bolfe nadzuaffen, meldes mit ben Moden ben Welchmad, mit Diesem bie Sitten, und mit biefen bas Ber; vergiftet, als wenn er Gefege und Ordnungen bestimmet, Die eigentlich in feine Sphare, in die Lage feiner Brangen gebo. ren, feinen innern Werth erheben, und ben auffern nicht furchtbarer ichildern, fondern wirklich ehrmurbiger machen.

Bekannt ist ja der politische Sas ... Daß nicht der, welcher Konig heißt, sondern der wirklich König eines Landes ist, wels cher das Uebergewicht des Commercii und seine Schäge an sich zu ziehen weiß. Wer hatte nun wol disher geherrscht, und wer wird funstig anders in Pohlen regieren, als die, welche den Aussuß der Weichsel besißen?

Eine andre Hauptursache allgemeinen Man, gels, und zugleich zu concentrirten Ueberflusses waren dren Millionen Juden, welche sowol der Abel, als unsere christlich und nur gegen einige Dissidenten (die eigentlich arbeitsamsten Staatsburger) catholisch denkende Geistlichkeit schüfte, auch ihren Saamen nach

nach bem Gefege Mofe wie bie Sterne am Simmel ju vermehren suchten. Der Jube arbeitet nicht, und Chriften muffen ibm actern, auch fein Brobt erwerben ... Er hat nur Gelb, und moburch erhalt er biefes? Mus bem Schweife ber bedrangten Chriften, welche ihm Rod und Sausgerath verfe. Ben, auch die erft machfenbe Gaat fur ben halben Werth verkaufen muffen, um die berrschaftlichen Contributionen bezahlen zu fonnen. Diefe Schabli. den Wefpen in arbeitfamen Bienenforben maften fich fodann vom Schweifie bes Urmen, und fonnen folglich ihren Schutherrn boppelt fo viel als ber ehrliche Chrift bezahlen. Juft Diefes ift Die mahre Urfache, warum ber Pohlnifche fur ungluckliche fühllose Magnat und andere gelbsichtige Bemuther bie Diffibenten verfolgen, bie Juden als nubliche Melffuhe bulben, und bagegen ben Staat arm und unglucflich machen.

Es ist sicher nicht jedermann bekannt, daß die Juden in Pohlen die eigentlichen Baurenschinder sind. Ueppige, junge, nachlässige oder geizige Magnaten, auch Privatedelleute verpfachten meistens ihre Guter und Herrschaften an die Israeliten, welche deswegen mehr bezahlen können, weil sie taufend Kunstgriffe verstehen, um den Mark der Lander für ihren Privatnußen auszusaugen. Ohnerachtet nun die pohlnischen Herrn wirklich recht enthusiastisch catholisch senn wollen, so sind doch ihre Lieblinge, Rathgeber und Hausverwalter meistens arglissige Juden, welche die Schwäche des Herrn sur Privatabsischten ausgrübeln, ein unchristlich Herzgegen bedrängte Unterthanen bilden, auch nähren, und

und just hiedurch Pohlen, nach dem größten Hausen gerechnet, in das armste und erbarmenswürdigste kand verwandeln. Denn der Staat ist nur reich, in dessen Rörper die Reichthümer einen prichtigen und beseelenden Umlauf verursachen. Und der ist allein glücklich, wo Fleiß, Wissenschaft und Patriotismus durch wirkssame Gesese angesächelt, und diese nur die Ruhe, den Wolstand aller Mitglieder zum Gegenstande wählen, wenn keine Eigenmacht der Tugend schaden, und sein Eigennuß laster beschüßen, noch entsschuldigen kann.

Alles diefes findet sich in Pohlen gar nicht aus

folgenben Urfachen . . .

Der Jube ift fein guter Mitburger fur bas allgemeine Bange: ber Bucher ift fein Sandwert , und er barf meber ein Menschenfreund, noch ehrlicher Mann fenn, um im eigenen Bewiffen, auch in ber Synagoge, ein frommer Jude zu beissen. cultivirt überdem meder Acter, noch Runfte, und ba Die größten Einfunfte Pohlens im Fruchthanbel befteben, woben bie Bebraer theils Borfaufer, theils Libranten find; ba fie überhaupt faft alle Bier, Meth und Brannbtewein Schenken, auch fogar Doften, Munge, Wirthshaufer, Bruden, auch offentliche Rolle gepfachtet baben, fo machen fie eigentlich bas Monopolium fowol mit ben Produften als Einfunften bes landes, faugen folglich ben Urmen. Tragen und Dummen wie Blutigel aus, und find mit niebertrachtigen Geelen ju aufferlicher Berach. tung gewöhnt, Die eigentlichen Berrn und Gebieter berer, melde ihren Glauben verfpotten, bingegen ihr

ffr Betragen miskennen, und bie Peft, ben Unflat ber Erden in Pohlen vermehren, und fogar beforbern.

Die armen Christen werden allgemach ihre Sklaven, und sind wirklich ein nothwendig Uebel in einem Reiche, wo sie allein das Commercium versehen, burch ihr bereits gewonnenes Uebergewicht den wißigsten und arbeitsamsten Christen zu Grunde richten, und durch ihr plus machen die Gunst aller Magnaten und Herrn gewonnen haben, die sich ben grober Unwissenheit ohne Judenbeistand weder zu rathen, noch zu helsen wissen. Hat nun wol der Eigennuß in Pohlen nicht mehr gewirkt, als der achte Patriotismus? Dieser schweigt sicher, wo der erste schrenet; und um besto nothwendiger ist ein allgemeiner Zwankmittel da, wo Tugend und Vernunsteschlusse ohnmächtig wirken.

Beil nun ber Jude mehr Industrie, auch aus obbemertten Urfachen mehr Belegenheit Beld zu ere werben besigt als ber Chrift, fo ift er auch der Beift. lichfeit angenehmer, auch nuglicher als biefer, folglich nicht nur gebulbet, fonbern fogar gur Schmach unseres beiligften Glaubens geschüft; mogegen ble Diffidenten , unfere Glaubensbruber , Die beften , Die arbeitsamften Bienen im Staate, und beren Babl faum auf 30 gegen ben Jubenschwarm zu rechnen ift, von ihnen nur beshalb verfolgt und verabscheuet werben, weil fie ihnen bie mit Recht erworbenen Buter meber in Belübben, noch Teftamenten mittheis Ien. Schrectliche Beschichte! Ewige Schmach fur Chriften in erleuchteten Zeiten, wenn unfre Rache welt lefen wirb, bag unfre Rirche in Doblen bren Mile

Millionen Juben gelassen bulbet, wegen 80000 Dissidenten bingegen bie Turken zu Sulfe rufet, und biedurch die Grundpfeiler ihres Baterlandes, ja fo

gar ihre eigene erfchutterte.

Ich will nur eine Folge bieses rafenben Gifers hier anführen, welchen zwar die alte Geschichte tausenbfach befräftigt, der aber Schauber, Misstrauen und Schrecken erwecken wird, wenn der gegenwärtig pohlnische Monarch, ein guter, ein erhaben denkenber, ein tugendhaft, ein rechtglaubiger Fürst nach geendigten Unruhen die nahern Umstände davon der Welt öffentlich bekannt machen wird, die politische Ursachen bisher verschwiegen haben.

Ohnstreitig ist es, daß Pulawski einer der Hauptverschwornen zur schwarzen That am 4 Novemb, war. Die Bosewichte hatten ihre Zusammenkunft im berühmten Rloster Czenstochow. Won dieser Geistlichkeit ausgewiegelt, gestärkt und gereizt, schwuren sie in der Kapellen des mirakuleusen Mutter Gottes Bildes, und mit Auslegung der Finger auf dasselbe, den besten König, den Vater des Vaterlandes, lebendig in die Hande des Pulawski zu liesern, oder ihn zu ermorden, auch allenfalls mit ihm zu sterben. Noch mehr, noch entseslicher! Ein angesehener Mann Gottes in Warichau gab durch ein besonderes Indulgenz. Breve denen Mördern die Generalabsolution \*).

Die

<sup>\*)</sup> Wenn es bem herrn Geiftlichen in Pohlen erlaubt if, gefronte Saupter, und die besten Fürsten der Erben mit offentlichen Schmähichriften und entlehnter oder eigener Feber anzugreiffen, ihren eignen König Bogelfred zu erklaren, und die Wiener, Petersburg, auch Berliner Monat.

Die Sattel, Gewehre und übrige Bedürfnist. fe zu Ausführung Dieser unvergeslichen Schandthat.

Monarchen Ulurpatores ju heissen, so batf ich ja wol biese nur im Auge des Pobels machtige Geren in meis ner Schrift frev entlarven, um der betrogenen Welt au zeigen, wer eigentlich die Consoderationen in Pahlen aufgewiegelt bat, und noch gegenwartig gern durch auss gestreute Declamationen und Trugschliffe alle Fursen Europens confoderiren mögte, um Creuzzuge nach Poblen aufgehlengen, und Kirchenguter, auch Priesterges

walt burch ebriffliche Blutbaber gu erweitern.

Db fie übrigens wiber mich predigen, wenn ich bie Rechte, Die Ehre ber Monarchen, Die Tugend und die wefentlichften Bortheile des Chriften gegen Disbrauche berghaft vertheidige, und bas Beiligfte unferer Religion gegen Ufurpationen ichune, biefes ift mir eben jo gleiche gultig ale lacherlich : minbert meinen erworbenen Ruf ber Warheiteliebe nicht, und icanbet nur die, welche bas Publifum durch bosbafte Declamationen betrigen wollen. Heberhaupt minbert, bas Bellen ber unbernunf tigen Sunde ben Glang bes Mondes nicht, und mit leben Gottlob! in einer Beit, mo bie Datheit mit ers habner Stirne auftreten barf, und bet Priefter nicht theft ben Burger berechtigen fann, feinen Mitbirger. vielmeniger feinen Monarchen ju erniorden. Burben fie aber eben bas nicht noch gegenwartig freudigft Bewerffiele ligen, mas in ben alten Beiten ber Blindbeit gefchab. wenn unfere fluge Monarchen nicht Mittel gefunden batten, burch weltliche Gewalt bem geiftlichen Bluthure fie Erob zu bieten? Unfer große Joseph in Gottlab lein Raifer Leot' bie große Catharina feine Irene! und bee große Frieberich fein ichlummernder Seinrich. Rein: Cie tetten Pohlen aus feiner Blindheit, und erlauben mit, auch allen ehrlichen Dannern, Die Barbeit obne Kurcht des Scheiterhaufens vorzutragen, auch der ganzen Sprie ftenheit zu erweifen, das allein die pohlnisch confederire te Geifflichfeit noch frech und unverschamt genng if, unfere besten Gursten Europens Mutpatoren eben ber Provingen ja beissen, welche sie felbst ju einer Gurten und Judenmordergrube machen wollten, um ihren Liebe lingslehrsag zu erfullen. Luci bonus odor ex re, vel caula qualiber. 3ch muß folglich ben wirflichen Betrie

CONTRACTOR OF THE PARTY

waren in Warschau in einem der Geistlichkeit zugehörigen Hause verstedt, welches Communication
mit einem Rloster hatte, wo die Verschwornen verstedt, wie die hungrigen Tyger auf den Raub lauerten. Ihre Espions, um des Rönigs Ein- und
Ausgang zu erforschen, waren gleichfalls Geistliche;
und wenn die Nachwelt alle Umstände dieser schwarzen Nacht in trockener Erzählung lesen wird, welche
meine Feder hier aus tristigen Ursachen schweigt,
dann werden die, welche das Verfahren der brey benachbarten, menschlich fühlenden und sürstlich hanbelnden Mächte gegenwärtig tadeln wollen, ohnsehlbar als Vetrüger und wahnsinnige Auswegler verachtet, und ihre schändliche, strafbare Schristen in
ewiger Vergessenheit begraben bleiben.

Genug gesagt ... Die pohlnische Geistlichteit, burch Eigennuß und Intoleranz teufelisch verleitet, hat das verderbliche Feuer angezündet, auch allein angefächelt. Die Großen des Reichs sind in
ihren Grundsäßen aufgezogen, folglich nach den Absichten ihrer Seelenhirten gebildet, und nur Werfzeuge oder Staven, die den Willen befutteter Oberteit blind vollzogen, auch ihr Vaterland verwüstet
haben. Der Pobel hingegen tanzt wie der gesangene Bar in Fesseln der Borurtheile, und thut eben
das, was andre aufgebrachte Vollter ben überrumpelten oder gewaltsam erzwungenen Staatsverande-

rungen zu thun pflegen.

ger ohngescheut entlarven, welcher sich erfühnet, sogar die gefronte Angend auf dem Ehrone anzugreifen; und hierzu berechtigen mich die Bürger: auch Monschenpflich: ten.

Golle

Collten nun Rachbarn eines fo verworrenen Reiches mit gleichgultigen Mugen und faltem Blute bas Glend fo vieler Millionen Menfchen gufeben's und nicht bie gutraglichften Mittel mablen um ein aufrührifch Bolf zu bandigen, und meniaftens porzubauen, baf ihre eigene Unterthanen nicht bereinft burch frevelhafte Beifpiele ju eben bergleichen Ausfcmeifungen gereigt werben? Saben Gie nicht volles Recht, wie bie Sollanter bem muthenben Deere Schranten ju fegen, und ihre fruchtbaren Relber auszubehnen, die fie mit Urbeit, Roften und Rlugbeit benen gefährlich anbringenben Wellen entreif. fen? Mach biefem obngefebren Seitenfchritte meiner Bebanten fcmangeren, aber eingeschranften Reber will ich noch etwas von bem Schickfale bes poblnie fchen Monarchen fagen , und bann erft in meinen Berbindungen und Schluffen fortfahren.

Der russische Minister, Fürst Repnin, hatte sichre Nachrichten von der Czenstochauer Berschmoderung, und ihrem heimlichen Aufenthalte in Warsschau. Deshalb sollte der König abgeredeter massen niemals ohne russische Bedeckung aussahren. Da es aber dennoch am 3 November geschah, weil sich der Monarch sicher glaubte, so argwohnten seis ne Freunde, der Streich sen durch heimlich russische Nachsicht ausgesühret worden, weil es sonst nicht möglich wäre, daß 23 Bosewichte ihn mitten aus der russischen starten Besahung, und noch dazu ohnsweit der Wachen auffangen und fortschleppen konnten. Seine Feinde hingegen sprengeten aus, er sey nicht von den Consdderirten, sondern von den Russen

felbit aufgehoben morben. Da er aber auf wirflich munberbare Urt vom Tobe gerettet murbe, und am Aten bes Morgens mit vermunbetem Ropfe, blau gefchlagenem Ruden, und faft gefchundenen Sugen, mit Roniglicher Faffung, auch freudiger Gemutheru. be in feinem Bette lag, und ihn eben ber Gurft Repnin, auch feine Freunde Glud gewinschet bate ten, trat ein fichtet geiftlicher Berr in eben biefer 26. ficht, aber mit verlarvtem Bergen in bas Rabinet. Der halbtobte Ronig Batte taum ben beuchlerischen Bortrag gebort, fo bub er ben Rronenmurbigen, aber blutigen Ropf in Die Bobe, und fagte mit mats ter Belaffenheit ... Mein Betr! Diefes find die gralifamen folgen ihres Betragens ber meinen enthustaftischen Unterthanen. Die Antwort Diefes fur Pohlen unbergeslichen Beren mar ... Ich habe andere nichts gethan, als was mit meine Amtspflicht erlauber... Morauf ber Ronig erwiederte .... So fage ich Abnen adien, mein Gerr! bis gur Beit. wenn ich von Dero Amtsschulditteit nachorucklicher, auch wirksamer als negenwartig werde fprechen tonnen ... Gibly, mit brobenden Bliden, und bennoch mit einem Sofcompliment Begleitet , ergrif biefer Mabometaner. und Judenfreund bie Thur, und bie Bufchauer bie fer therfmurbigen Scene fonten eben nicht unter-Scheiben, ob Amtseifer, Reue ober Buth ben febte gefchlagenem Runftgriffe feine Schamrothe verurfachten. Thro Majeftat bet Ronig felbft bat aber fomol in biefer fcmargen Dacht, als auch in ben folrolgenden Tagen mehr wahre Große der Seelen, mehr Gegenwart des Geistes in großen Gesahren, und weit mehr Majestat im Unglücke gezeigt, als uns alle Geschichte von Porfällen gleicher Art glauben machen können. Er ist durch diesen Borfall nur ernsthafter und nachdenkender, aber nicht weniger gutig, noch großmuthig geworden, als verhin, so daß man persichern kann, daß er sogar seinen Mördern alles vergeben hat, ohne Rache denkt, auch daß dem ehmaligen Grasen Poniarowakt die Königswurde nur deshalb so erträglich als angenehm ist, weil er kunstig mehr Gewalt zum besten Willen host, sein Waterland glücklich zu machen, seine Feinde zu verachten, und seinen Freunden, auch der Tugend nüßlich zu leben.

Run will ich auch etwas wieberholen, was zur Rechtfertigung des Konigs in denen Ihm aufgebur-

beten Befchulbigungen bient,

Bekannt ist es, daß Gr, Majest. dem Könige von Pohlen die Frage aufgelegt worden . . . Wie man Gr, Majest. Eid mit den Radomschen Händeln verbinden könne? . . . In Radom war die erste Constderation zum Besten der Osssidenten, und just da wurden die ersten Entwürse von der Unternehmung geschmiedet, gegen welche die Nation sich aufgelehnt hat. Wenn man nun dem allgemeinen Irrthume gemäß voraussest, daß diese Consoderation auf Bessehl des Königs errichtet worden, so läßt man alles Verhaßte dieses Unternehmens auf den König sallen. Er ist dann der Urheber alles Unglücks, welches daraus erfolgt ist. Diese lüge ist aber von hande

greiflicher Art, und ber Konig hat an allem bem, was zu Radom geschlossen worden, so wenig Anstheil, als an der Belagerung von Czenstochow, welche eine gewisse Schmabschrift ihm andichtet. hier sind Beweise von der größten Deutlichkeit.

Die Häupter dieser Consoberation waren samtlich Feinde des Konigs. Sie entwarsen seine Des
thronisirung, boten ihre Dienste unter dieser Bedingung Rusland an, und verlangten dagegen die Ges
währleistung der Kaiserin über eine neue Regies
rungsform, die sie unter sich entworsen hatten, eine
Gleichheit unter den Katholiken und Dissidenten einzusühren. Sie legten diesen Plan dem russischen Umbassabeur zur Genehmigung vor. Sie schickten vier
aus ihrem Mittel mit dem Ambassabeurtitel nach
Moscau. Ihre Verhaltungsbesehle enthielten Beschwerden über den König (welche im Protosolle ihrer Acken stehen, die 1768 in die Archive des
Reichs gelegt worden) die Anmuthung der Garantie, und das Versprechen, die Dissidenten in ihre
vorigen Gerechtsame wieder einzusehen.

Die Raiserin wurdigte sich nicht, auf die Beschwerden über den Konig zu antworten, und verwarf den Entwurf zur Dethronisirung; dagegen stand
ben Abgeordneten das Versprechen der Garantie zu,
und Sie nahm auch ihr Erdieten in Ansehung der Dissidenten an. Die Häupter zu Radom, als ihre Hauptabsicht vereitelt war, sie sich aber zugleich durch ihren unüberlegten Schritt mit Rusland eingelassen hatten, sahen sich in der Norhwendigkeit, ihr angefangenes Werk sortzusesen, ohne jemals den-

gebof-

gehoften 3med erhalten zu fonnen. Go balb biefes Unternehmen zu feinem Zwede gefommen mar, faben fie fich im Begriffe, Die Begenftanbe bes allgemeinen Saffes ju merben, und richteten alle ibre Sorgfalt babin, bie Dation ju betrugen, indem fie fetbige überrebeten, fie maren blos bie Bertzeuge von ber Politif bes Ronigs gemefen. Er, fagten fie, mare ber einzige Urbeber bes verhaften Eras ctats, welcher die Gleichheit ber Diffidenten, und Die Bemabrieiftung Ruslands fur Die Regierungs. form fortfeste. Um ihrer Berlaumbung befto mehr Bewicht zu geben, fabe man fie balb barauf befchaf. tiat, die Baarerconfoberation anzublasen, welche errichtet ward , ihr eigenes Unternehmen ju Rabons über ben Saufen zu merfen. Diefes miberfprechen. be Berfahren rechtfertigte fie inzwischen ben ber am menigsten erleuchteten Claffe ber Ration, ber es ohnmöglich fchien, baß leute, welche fich verbanben, ben Tractat umguftoffen, einige Zeit borber frenwillig baran gearbeitet hatten, benfelben gu Grande ju bringen; bergeftalt bof ber Ronig, obne einen andern Untheil an felbigen gehabt zu haben, als ben, baß er allein fich bein Strome nicht miberfegen tonnen , bennoch in ben Mugen ber betrogenen Menge allein mit bem offentlichen Sabel beleget marb.

Ift es wol glaubwurdig, daß einer von den vier Personen, welche 1767 unter bem Namen als Bothschafter der Radomerconsderation zu Moscau gewesen waren, die Kaiserin um ihre Gemährleistung zu bitten, und derselben ihre Dienste in

Illatzed by Google

in der Sache wegen der Distidenten angeboten hatte, eben derselbe ist, welcher nachher von Seiten der Bagrerconfoderation: zu Paris residirte, um dafelbst Hulfe gegen Rusland zu erhalten, und um die Bernichtung der Unternehmung von der Radomers confoderation zu suchen, woden er eine von den erosten Rollen spielte? It es glaubwürdig, daß berjednige, welcher zu Radom Marschall gewesen, auch einer der vornehmsten Haupter auf der Versamlung zu Speries war, wo die Regierung der Baarerconssidderation ihren Sis hatte?

Das ungleiche und miberfprechenbe Berfahren biefer Beren entbectte ben mabren Bemeaunas. grund ihres icheinbaren Gifers fur bie Religion, Die Befese und Die Prenheit. Man weiß, mas fie ju Radom und ju Moscau gethan haben, in der Sof. nung, ben regierenben Ronig vom Ehron zu ftoffen. Balb fabe man fie ju Gperies unter bem Mainen, Derfechter der Befege und ber greybeit, Das Interregnum publiciren, und ben Ronigsmord bes fehlen. Bald verflagen fie ben Ronig bep Rus. land, baß er bem Erfolge ber Sache megen ber Diffidenten Bindernis im Bege lege; bald besten fie bie Ration gegen ibn auf, inbem fie ibr vorfpies geln, er fen ber Urheber bes Tractats, melder fie begunftiget. Stets fo ungewiß und mantend in ihren Schritten , batten fie bennoch blos einen beständigen Enbarved, nemlich ben Untergang ibres rechtmaßie gen Beberrichers. In biefer Abficht baben fie Die Zurten in Doblen gerufen; ibre Rache ju fattigen, And Die poblnifche Ufraine und Dobolien bon ben Mufels

Muselmannern vermuftet, Die Stabte und Dorfce Berftort, Die Ginmobner ermordet, ober in bie Cfla. peren geführet morben. Die Delt, welche Doblen 20000 Geelen geraubt bat, ift eine von ben grude ten bes Rrieges, mithin bie Folge ber übelthatigen Befinnungen, welche benfelben angesponnen baben. Biele taufend Pohlen von allerley Alter und Bes fcblecht find, als Opfer ber allgemeinen Berbeerungen, und burchs Schwerdt gefallen, noch weit mehr nach Siberien und in Die ruffifden Colonien gefchleppt worden. Diefe find die Fruchte, welche ein ungee rechter Saf unter bem Schleper ber Religion und ber Frenheit bervorgebracht bat.

Aber mo rubrt benn biefer Baff gegen ben Roe nig ber, und wie haben ibn biefe Berrn einem Theile ber Mation mittheilen fonnen? Diefes will ich

etwas umftandlicher erzehlen. Die meiften Baupter ber Baarerconfoberation find leute, welche unter ber Regierung bes verftor. benen Ronigs in Gnaben und großem Unfeben ftan-Der Lob August III, machte fie ben anbern mieder gleich. Gie machten einige fruchtlofe Bere fuche, Diefem Ronige einen Dachfolger aus einem Baule ju geben, welcher bie Brofe berer, Die fich bem Bortheile biefes Saufes gewidmet batten, fere ner erhalten fonnte.

Die Umftande maren biefen Entwurfen nicht giniftig, und ein piaftifcher Ronig marb nach bem Gefallen ber übrigen Mation ermablt. Dan mußte ber Nothwendigfeit nachgeben; fie imterwarfen fich, Man borte aber ichon bamals einen unter ihnen 23 4

schwören, er wolle, so lange er lebe, eine Regierung beunruhigen, welche nicht nach seinem Geschmacke war, ob er gleich einer von benen gewesen war, die ihre Stummen zur Wahl des Königs gegeben hatten. Dieses ift der erste Bewegungegrund der Erbitterung der Häupter von der Confoderation gegen die Person des Königs. Der zwente besteht in den gesesten Schranken der unterdrückenden Gewalt einiger der größten Ehrenstellen des Staats, womit sie bekleidet waren.

Diese beiben Dinge sind zusammen bie mahren und einigen Ursachen, welche ben haß bieser Berrn und die Schritte, welche sie sich erlaubt haben, erzeugten. Wie sie benfelben einem Theile ber Nation haben mittheilen konnen, bavon wird folgendes unterrichten.

Es ift überall bekannt, daß der regierende Ronig vor und nach seiner Wahl immer der Meinung gewesen ist, das Schicksal der Dissidenten in Pohlen zu verbessern, ware eine für das Königreich eben so erwünschte, als der Menschlichkeit gemäße Sache. Vermöge dieses Grundsaßes gab er dem inständigen Unsuchen Ruslands nach, welches es seit dem Kronungsreichstage verwendete.

Dassenige, was tiefer Hof bamals für die Diffibenten verlangte, gieng nicht weiter, als auf die nothwendige Vorsichtigkeit, sie den Unterdrückungen, welche sie erlitten, zu entziehen, und ihnen in ihrem Vaterlande die Wohlthat einer in ihren rechtmäßigen Schranken eingeschlossenen Toleranz zu versichaffen, indem das System einer wölligen Gleiche

Gleichheit von Rusland nicht eher angenommen worden ift, als nachdem felbiges burch die unverftanbigen Rathichlage beleibigt worben, welche auf alles, was Rusland verlangt batte, eine vollig abe fcblagige Antwort befchloffen. Diefe gefahrliche Ertremitat mar es, welcher ber Ronig zuvorfommen. wollte, als er allein, und ba er außergrbentlich in Perfon ben einer febr lebhaften Bufammentunft auf bem Reichstage vom Jahre 1766 fprach, verhinder-te, daß das abgeschmackte und barbarische Geset; welches ber Bifchof von Rrafau Goltof vorfchlug, Durchgieng. Durch biefes Geleg follte jeber, ber jemals auf bem Reichstage jum Beften ber Diffibenten reben murbe, iplo facto in bie Acht erflaret Diefer Bifchof und bie Baupter ber Confo. beration haben baber Belegenheit genommen, bent größten Saufen ber Pohlen, welther noch febr intolerant und enthusiaftisch ift, ju überreben, bag ihr Ronig nicht so eifrig für die Romischfatholische Religion fen, als er mol fenn follte. Gie mußten in. zwischen mohl (und bieles haben fie bie Unverschamt. beit gehabt, vor ber Mation ju lauguen) bag ber-Ronig fich fandhaft geweigert bat, Die Diffibenten an ber Gefeggebung von Pohlen Theil nehmen ju laffen, in ber Ueberzeugung, bag biefes ein unveranderliches und ausschließendes Borrecht ber berra fchenden Religion fen, und bag felbiges nicht ohne einen todtlichen Umfturg meggegeben merben fonne.

Ich febe mich gemuffiget, ben biefer Gelegens heit einige besondere Nachrichten von diesem Bischofe zu Krakau mitzutheilen, welcher nunmehro 4 Jahre lang in ruffischer Gefangenschaft lebt, und bie haupttriebseber bes pohlnischen Nationalunglucks gewesen ift.

Er war im Feuer seiner Jahre und Rrafte Abbe und liebling der Grafin Meisched, Tochter des
Grasen Bruhl, welche unter der Regierung des Ronias Aucusts in Pohlen viel zu gebieten hatte, und
diesen großen Rreund des schönen Geschlechts zur
Bischofswurde in Krasau mit 60009 Ducaten jährlicher Einfunste erhob. Raum war der gegenwartige König erwählt, so waren dieser Krasauer Bischof, und noch ein andrer vornehmer Geistlicher
in Warschau die eigentlichen Wertzeuge, welche unter Anstistung der Grafin Meischest und Petodi,
auch durch den Geldbeistand verschiedener anderer
Damen das ganze Königreich in Aufruhr und Verwirrung sesten,

Was ist leichter in Harnisch zu bringen, als junge, keurige, verliebte und enthusiastische Köpse, die von jungen schönen, oder reichen alten Damen aufgemuntert werden, für die Shre des Vaterlandes zu kechten. Auf der andern hingegen ewige Belohonungen mit einer prächtigen Marterkrone zu erhalten sich vorbilden. Der Adel zuckte den Säbels der arme, folglich jum Raube geneigte Unterthan folgte freudig zur Schlachtbanf; just hieraus allein, und nicht aus dem wahren latrlotismus, entstanden die unselligen Conföderationen.

Die Bischofe von Kraken und Kaminieck fiche chelten die Buth des in Seide und lumpen gekleidesten Pobels auf allen Seiten on; ihre Manifeste school

neten

neten nichts, und beleidigten fogar bie ruffifche Donarchin und alle Majeffat ohne mindefte Achtung, noch Rudficht. Der Vifchof ju R. empfiena viele beilfame Ermahnungen und Rath, bon einem freventlichen Borhaben abzulaffen, welches feinem Baterlande ben fichern Untergang brobete. Enblich erhielt ber ruffifche General Carr bie letten und ente Scheibenben Befehle von feinem Sofe! er gieng bene felben gemaß in ben bifchoflithen Ballaft, und frug im Mamen feiner Couverginin, ob ber Berr Bis fchof feine Die Majeftat und ben Staat beleibigenben Manifelte noch nicht widerrufen wolle? ... Die merfwurdige und öffentliche Antwort beffelben mar aber biefe . . Berr General Schreiben Sie thret Raiserin, daß ich Bischof zu Krakau bin, und Ihr sagen lasse, Sie soll an die Bartholomausnacht und Sicilianische Defber denten, und da alles Volltommene in der Christenheit dreyfach feynamif, fo wird Sie mit Ihren Truppen diese dritte Sahl erfüllen. ... Auf Diefe freche Antwort ließ Der herr General feine Grenabiers in bas Bimmer treten, und fchicte ben Belben unter einer guten Bebedung nach Rusland, mo er ben Berluft feiner in 60000 Ducaten bestehenden jahrlichen Ginfunfte lange genug bereuet bat. Co, juft fo und nicht anbers ift bie Befchichte Diefes Bifchofs, welche in Poblen fo viel farm gemacht. Bat nun wol bie große Cathatina eblet und großmuthiger mit ein nem Manne hanbeln tonnen, welcher nach brenma-lig gutigen Ermahnungen noch fo verwegen als unbefchel.

bescheiben zu antworten wagte, und sich nur auf piebertraditig Bitten legte, ba er ben mirtlichen Ernft ber Raiferin von Rustand empfand? Die Bifchofe von Raminied und Bilna haben es nicht beffer gemacht, aber ihre Perfon fluger aus ber Schlingen zu ziehen gewußt; und ist ift man bemus ber, bas Reuer auszulofchen, welches Millionen Denfchen hablos, burftig und ju Stlaven und Rruppel machte. Db aber fur bie Schandthaten ewig dehof. te Belohnungen ben Tobten wieberfahren find, biefes wird Bort; Die Scharffichtig und gerechte Welt entscheiben; Das menschliche Huge wenigstens fiebt bisher bavon bas Begentheil. Die Confoberirten baben ferner bie Bosheit gehabt, ber Datien zu verbergen, bag man es bem Ronige allein, und feinem feften und wieberholten Unhalten zu banten habe. baf bie von langen Zeiten ber gegen biejenigen Dob. ten, welche bie fatholifche Religion verlaffen, verbangten Strafgefege im Jahre 1767 erneuert morben. Co frey ber Ronig von allen Borurtheilen bes Bigotismus und bes Berfolgungsgeistes ift, fo bat er boch geglaubt, biefe Gorge bem Gibe fdiulbig Ju fenn, melden er ben feiner Belangung gum Throne gethan bat, bie fatholische Religion in ihrem gangen Umfange ju beichugen und zu erhalten. fdien, baf ohne biefe Schufwehr bie Bleichheit ber Bortheile, weldre Die Starfe Der Umftande im Sab. re 1767 ben Diffibenten verfchaft hatte, ben Ratho. lifen eine todfpeife fenn mochte, welche vielleicht eine große Angabl von ihnen anreigte, ju einer andern Religion übergutreten. Daburch alfo, baß man Dase.

dassenige verhehlte, was der Konig zum Bortheile seiner Religion gethan, und ihm nur das, was zum Nachtheile derselben geschehen; und was er nicht gesthan, zuschrieb, haben es die Häupter der Considerieten dahin gebracht, das Herz des Theils von der Nation, welcher das Interregnum erkläret hat, abswendig zu machen. Es ist unnüß, hier anzumerken, wie ein so pobelhafter Bewegungsgrund, wenn er geschickt angebracht und unterhalten wird, fähig ist; unwissende und enthusiastische Gemüther zu erhisen, und sie zur Einwilligung in die schrecklichsten Unternehmungen zu bewegen; und dieses ist es eben, was die Häupter der Consideration ins Wert gesest has den.

Man hat eine öffentliche Acte gesehen, die mit allen Beweisen der Autorität versehen, von ihrente wegen den Königsmord besiehlt, und denselben als eine Pflicht der Religion und des Patriotismus empsiehlt.

Die in den Bortheilen ihrer Religion betrogene Mation ist auch in ihren politischen Bortheilen hintergangen worden. Man hat sie überredet, der König suche den Grund ihrer Frenheit zu untergraben, und ihre ursprüngliche Constitution über den Hausen zu werfen. Die Puntte, worsuf sich diese Anklage stüßt, sind solgende.

i) Die Ursachen des Beruntersegens der poble nischen Munge kommen vom lettern deutschen Rriesge. Die Nothwendigkeit, sie umzuschmelzen und ben Mungfuß zu verbestern, war unvermeiblich. Die Republick sabe wol voraus, daß große Berwirrun-

gen und Rosten baburch entstehen würden, daber trug sie solche dem Könige auf, indem sie ihm das Müngrecht überließ, das sie sich vorbehalten hatte, ohne mahrend verschiedener voriger Regierungen Gebrauch davonzu machen. Ein dergleichen Umsschweizen ist ein Mittel, dessen erste Empsindungen allezeit für die Individua schmerzhaft sind. Die Häupter der Consoderation bediehten sich verselben bereits zu Radom, um die Geizigen misvergnügt über den König zu machen. Sie gaben dieses Zeischen des öffentlichen Zutrauens, welches der König auf seine Kosten nur zu sehr gerechtsertigt hat, sur einen einträglichen Wortheil für den König und süt eine Bedrückung der Nation aus. Wiele glaubten es ohne Untersachung den Angebern auss Wort.

2) Die lettern Vorsahren des regierenden Ronigs hatten als Chutsursten von Sachsen eine wirkliche und ihnen eigene. Macht gehabt: das war die Ursache, warum die Republick blos eine eingeschränkte Gewalt über die Garderegimenter, welche in ihrem Solde stehen, bewilligte. Da bet regierende Ronig keine andre militairische Stuße seiner Wurde hat, als eben dieselben Garden, so wurden sie ihm burch die Pacta conventa genauer unterworsen.

Dahershaben die Häupter Der Confoderirten Belegenheit genommen, den König als einen bewafeneten und der Frenheit seines Landes drohenden Souverain vorzustellen. Gleichwol machen diese Garben blos ben zehnten Theil der Truppen des Reichs aus, welche von dem Rönige unabhängig geblieben sind.

In einem lande, wo man Die Autorität Des

Ronigs fo febr fürchtet und einschränkt, mar es nas königs jo jept jurchtet und einschaft, war es natürlich, daß die in Pohlen blos den Grosselbherrn mit einer ausgebreitetern Autorität, als ehemals die Connestables in Frankreich hatten, unumschränkt anvertraute militairische Macht diesenigen Zürger, welche damit bekleidet sind, zu mächtig und zu gessährlich scheinen ließ; um desto mehr, da verschiedene Handlungen, deren Andenken noch neu war, die Barbeit Diefer Bemertung noch beutlicher machte. Der Krönungsreichstag verordnete also, daß die Autorität der Grosseldherrn kunftig zwischen ihnen und einem Kriegsgerichte getheilet senn sollte. Er entschloß sich um so viel lieber zu dieser Einrichtung, weil er dadurch den Einfluß seiner Könige auf das Kriegswesen schwerer machte; weil es vorher den Ronigen von Poblen weit leichtet mar, fich in benen Grosfelbherrn blos ihnen ergebene Rreaturen gu verschaffen, als ist, da sie sich über die Berathschlagungen eines Raths von 16 Bürgern Meister machen mußten. Vor der Errichtung dieses Raths, und noch während des Interregni, hatte man ein Collegium gemacht, welches aus einer eben so starten Anzahl von Leuten, als die Kriegscommission, bestand, um mit den Grosschasmeistern die Finangen bes Staats unter fich zu haben. Diefe lettern verwalteten felbige fonft fast unumschranft: fie brachten unermeßliche Reichthumer an sich, und ber immer erschöpste öffentliche Schaß war kaum zu ben ersten Nothwendigkeiten bes Staats hinlanglich. Die Schaßcommission hat diese Misbrauche verbessert: der Staat ist reicher: die besser eingenommene und mit mehr Dekonomie ausgegebene Finanzen persprachen, bereits vor ben Unruhen, eine regelmafe.

fige Bermaltung.

Die Ginrichtung biefer beiben fo nutlichen, ber guten Ordnung fo gunftigen Commiffionen brachte, bem Ronige ohnversohnliche Feinde in allen benen gu wege, beren Unfeben baben gefdmacht morben. Der Bortheil bes Baterlandes, beffen Bludfeligfeit, beffen Macht, Die mit Diefer Reform fo mefentlich verbunden find, maren niemals hinreichende Bemeaungsgrunde, biefe herrn babin ju bringen, baß fie ihre Empfindlichkeit wegen ber ihnen baburch ent. Jogenen Privatvortheile vergeffen hatten. 36r Ges fcren bat viel Unwiffenbe verführt. Es ift ist unter Diefem Theile ber Dation, welchen fie fuhren, angenommen, bag ber Ronig, indem er bie Bors rechte Diefer Chrenftellen , befonders ber Grosfeld. beren verringert, eine Schugwehr ju gerftobren fude, welche bestimmt fen, Die Frenheit gegen bie Macht bes Zepters ju fchusen. Biele, welche ben bem Misbrauche biefer hoben Memter als Untergebene ibre Rechnung fanden, und Theil baran bate ten, murben ber Wieberhall von ben Rlagen ihrer Obern, und halfen bagu, baß man bie gebachten Beranderungen als wirfliche , bem Staate gefchlage. ne Wunden ansabe.

Diese sind bie Beschwerben, welche bie Unwiffenheit, ober die lift gegen ben Konig vorzubringen fich unterstehen.

Ben bem gerechten Tabel berer, welche bie Nation betrogen haben, muß man inzwischen auch

bas

das nicht vergessen, was die Leichtigkeit entschuldigen kann, womit sich die Nation hat versühren lassen. Eingeschläsert durch eine Stagnation ohne Beispiel von 30 hinter einander solgenden Jahren, das ist während der Regierung August III. unter welcher kein Reichstag zu Stande gekommen, und solglich kein Gesetz gegeben, kein Misbrauch abgeschaft worden; dann auf einmal aufgeweckt durch vier wirkliche Reichstage, welche seit 1764 dis 1766 alle Versbesserungen hervorbrachten, wovon wir oben geredet haben, konnte es nicht schwer sehn, dem übel unterrichteten Theile dieser Nation zu überreden, daß jede Neuerung gefährlich, und es ohnmöglich sen, daß ihr König seldige blos aus Liebe zum allgemeisnen Besten gewünscht habe.

Sie ward bald durch die bereits angezeigten Runftgriffe zu tausend Unruhen, zu tausend panischen Schrecken gebracht. Diese verkehrte Sorgfalt ward so geschickt unterhalten, daß die öffentlichen Schriften, welche im Jahr 1767 hier verbreitet wurden, ohne etwas namhaft zu machen, in allgemeinen Ausbrücken blos von Absichten eines unbegränzten Shrageizes, von Entwürfen, die eben so tief, als der Freyheit gesährlich waren, redeten, und damals bereits die allgemeine Bewegung verbreiteten, von welcher man ist die Krüchte einarndtet.

Eine bergleichen; Schmählchriften klagte ben Ronig an, als wenn er an ber Aufhebung ber Besfangenen auf bem Reichstage 1767 mit Schuld sen. Wie kann man seinem Souverain bergleichen Thatten andichten, ohne seine Beschuldigungen auf die

unverdächtigsten Beweise zu gründen! Und was führt man zum Beweise dieser ausnehmenden Schmähung an? "Man hat, heißt es, ben Sr. Majestät diese väterliche Empfindlichkeit nicht geseben, welche ihm der Verlust dren so tugendhafter Bürger verursachen mußte." Ohne Zweisel haben diejenigen sie nicht gesehen, welche sie nicht sehen wollen. Es ist so wahr, daß der König über diesen betrübten Zufall von Schmerz durchbrungen, und mit dem Mittel, demselben abzuhelsen, so besschäftiget gewesen, daß er unmittelbar darauf von den Ständen eine solenne Deputation anordnen ließ.

Mit diesem Schritte noch nicht zufrieden, ließ bas Ministerium auf seinen Befehl, bem ruffischen ein bringendes Memoire wegen eben bieser Sache

einhandigen.

Diese öffentlichen Handlungen wurden durch tausend andre besondre und geheime Instanzen unterstüßt, welche keinen bessern Erfolg hatten, als die andern. Es ist hier der Ort nicht, sie zu erzehelen, aber man kann ben allem, was heilig ist, versichern, daß sie geschehen sind, und man beruft sich in dieser Absicht auf das Zeugnis von Leuten, welche an beiden Hösen die Wirklichkeit davon zu besträftigen im Stande sind. Die russischen Bothschafter, welche vom Anfange der Unruhen dis ist auf einander gefolgt sind, konnen die Warheit bezeugen. Sie können sagen, wie viele Sorge, Anhalten, selbst dringende Ansorderungen sie von allen Seiten des Königs erfahren haben, der Zuchtlosigkeit der Truppen Einhalt zu thun, die nothwendigen Uebel

ju flindern , bas Gengen und Brennen ju bermeiben, Die Unglucklichen ju befregen, welche ben Commanbanten ihrer Truppen in die Banbe gefallen, und namentlich jum Beften berjenigen Confoberirten, melche bie Buter bes Ronigs am ftartften mitgenom. men, und feine Ginfunfte am meiften beraubet baben. Diefes find in Poblen befannte Sachen, und eben fo mabr und wirklich, als bas Dafenn bes bochften Befens; welches man jum Beichen ihrer Birt. lidfeit anruft. Bie fann man einen Ronig Des Unbants gegen feine Dation befdulbigen, ben man felbst auf ben Reichstagen ben Borfchlag thun gefeben, baß er verschiedener Bortheile entfagen wollte, Die er vermoge ber landesgesete und burch bie Pada conventa genoß, wenn er biefe Entsagungen für ben Staat zuträglich gehalten bat?

Als ber König auf dem Reichstage 1766 bie Abschaffung der Zölle von einer Provinz in die andere vorschlug, wollte ihm der Reichstag die Einkunste vergüten, welche die Königl. Casse den dieser Beränderung verlohr: der König schlug diese Erdiestung für sich selbst ab, verlangte aber, daß sie zum jährlichen Unterhalte sür das Cadettencorps angemendet werden mögten, davon der König alle Kossen der Errichtung als ein bloßes Geschenk der Republick gegeben hatte.

Die Ausbesserung ber Festung Kaminieck und bie Serstellung ber Stuckgiesseren, und andere zur Artillerie ber Republick gehörigen Artikel, welche auf Kosten bes Königs geschehen sind, seine Worschüsse zu verschiedenen Zeiten sur bie Truppen bes E 3 Staats in Ermangelung ber Schaffammer ber Republicf, und zum Unterhalt feiner Minifters an ausmartigen Sofen , alles biefes find authentische Band. lungen, bie burd bie Regifter bes Staats erwiefen find, ju welchen fein Befeg, feine Berbindung ben Ronig verpflichtet, und welche blos fein mabrer Patriotismus ihm eingegeben bat. Und biefer Ronig ift es, welcher die Salfte feiner besondern Domais nen aufopfert, um feinen Unterthanen Contributio. nen zu erfparen. Diefer Ronig, ben man fein eiges nes Dafenn hat magen gefeben, um nicht nur bie Bortheile feiner Nation, fonbern auch ihren Gigenfinn nicht zu verlegen. Diefer Ronig ift es, ben bie fogenannte Befchuger bes Glaubens haben ermorben wollen. Und woraus filieffen diese abentheuerlichen Rolgen anders, als aus ber verworrenen Grundanlage bes pohlnischen Staatsgebaubes?

Sicher ist es, daß Nußland über 50000 Soldaten im pohlnischen Kriege aufgeopfert, hingegen auch wol 10 Millionen Ducaten und eine unglaubisge Artillerie aus dem kande geschleppt hat, die aussgeleerten Schäße von ungrischen Weinfässern, prachtige Mobilien, in Schutt verwandelte Pallässe und die übrigen Kriegsfolgen ohngerechnet. Daben sind ben 400 Städte und Dörfer in Steinhausen verwandelt worden: ben 30000 Pohlen und Juden an der Pest gestorben: ben 10000 gehenkt und von Strassenräubern ermordet: über 80000 in die russischen Colonien nach Siberien und in die Regimenter verschleppt: mehr als 700000 Seelen haben sich nach Ungarn, Schlesien, Preussen und andern kan-

lanbern geflüchtet. Die Rlofter haben ihre Schafe in ber Erben begraben, und bas übrige baare Belb ift von ben pohlnischen Magnaten für Befchente nach Conftantinopel, und fur ihre Berfchwendung, auch ungeitige Pracht ben verheertem Baterlande nach Daris, Benedig und Bien gefchleppt worben, wenn indeffen Morder und Guterrauber unter bem ehrmurbigen Titel ber Confoberirten auftraten. gends mar Cous noch Bulfe für ben Bedrangten: fogar bes Monarchen leben mußte von fremben Bolfern geschüßt werben, und furz gefagt, ber Buftanb Pohlens mar mehr als erbarmungsmurdig, welcher aus ber Buth einiger enthusiaftischer Perfonen fammet, bie auch ben bem ungegaumteften Glenbe bes gur Raferen verführten Saufens, ben angepriefenem Faften ber Durftigen, felbft an prachtigen La. feln verschwenderifch, und ben fremben Leiben, bas fie allein verursachten, fühllos schmauseten.

Ronnte ber Zustand eines bis zur Verzweiflung erniedrigten Volkes für ben Menschenfreund Mitleisbens auch ben erhaben bentenden Monarchen Sulfes

bedürftiger fenn?

Weltbekannt ist es, daß die Grasen Potocki, die Krasinski und einige Bischofe das ganze Feuer angeblasen haben, welches Pohlen verwüstet hat. Man weiß auch zuverlässig, daß eben diese Vater-landserostraten eine wirkliche Convention mit den Turken geschlossen und unterschrieben haben, lauk welcher sie dem Erbseinde der Christenheit ganz Posdeien und die Ukraine, die zwen schönsten Provinzen des Königreichs zum ewigen Besiße übertragen has ben.

ben. Wer gab anbers als Verratheren und Soche muth biefen bofen Staatsburgern bie Bemalt, Doblen ju zergliebern und Provingen ju verschenken? Und wie gottlos, wie himmelfcrenend ift nicht ber Das me ber heiligften Religion von ihnen jum Dedman. tel misbraucht worben, um ben bummen Pobel ju betrugen, beffen Leiber und Geelen von ihnen fut Gelb und Privatleibenschaften wirflich an bie Barbarn und Reinde unferes mabren Gottes verfauft Befegt, Die Ruffen maren unglucklich gemaren. mefen: murben bie Turfen nicht burch Unfuhrung folder Geelenvertaufer gang Pohlen überfchwemmt, und Millionen burch Blendwerf hintergangene Menichen in die erbarmlichfte Stlaveren geschleppt baben? Podolien und bie Ufraine maren ihnen fogar mit Erbrecht jugetheilt, und mußten biefe von Schuß und Sulfe verlaffenen Ginwohner nicht mit blutendem Bergen und mehrlofen Urmen ihre Rinder und Entel im turfifchen Glauben erziehen , und folg. lich bem unfrigen gemäß fie bem Bepter unferes Bottes entreiffen, und benen Teufeln opfern feben? Teuflischer Gebanke! arger als criminelle handlungen folder Manner, von beren Geburt, Beruf und Umte man nur Menfchenliebe und achten Patriotismum erwarten follte, und bie burch fcheinheilige Manifeste und verborgene Raub. und Berrichfucht fich eine ewige Schanblaule fur bie Nachwelt gebauet haben! Gollte ber ift nackte Pohle nicht vielmehr bor ber Chriften Gotte bie Rnie in Chrfurcht beus gen, und ihm fur feine Bunber banten, woburch feine zergliederten Provinzen benen turfischen Mordflauen

klauen entriffen worden, und ben gegeumartiger Theilung wenigstens in chriftlicher Monarchen Sanbe fallen? Belcher Unterscheid; ein Unterthan ber frommen, ber besten Theresia, bes großen nordifchen Griederichs, ober eines niebertrachtigen betrügerischen Mufri zu werden? Alles bieses hat Doblen eben ber erhabenen Carbarina ju banten, bie es burch Berführung argliftiger Bruber fo grob beleidigte, und Dero Gnade und Mitleid es fich burch so viel schandliche Manifeste und Blutbaber unwurdig gemacht bat? Erschreckliches Ungeheuer ber Menschheit! Beltvermuftenber Enthusiasmus! Mogte boch Doblen unserm Europa zum Schred. bilbe bienen, und benen bie Mugen ofnen, Die biefes Reich in feinem gegenwartigen Buftanbe bebauern, und über eine Bergliederung murren, welche eben bie Monarchen von Rechtswegen vornehmen, die poblnische Provingen, welche poblnische Magnaten benen Eurfen verfauft hatten, aus turfifchen Rlaus en retten, und zu Erfegung ihrer fur biefen ebeln 3med aufgemandten ungeheuern Roften unter chrift. liche grosmuthige Zepter vertheilen.

Nachdem ich ben ersten Grund für die Beweisfe meiner Saße gelegt habe, will ich nunmehro das ganze Pohlen so betrachten, wie es nach ber gegenwärtigen Einschränkung seiner Granzen noch wirklich beschaffen ist.

Es bleiben ja ber Republick noch gegen 8 Millionen Ginwohner übrig, die in fruchtbaren, auch concentrirten Provinzen durch Anlockung fremder Colonisten in kurzer Zeit ein machtig Volk werden konnen. nen. Benn bieje nun burch weise Borfehrungen ib. res erleuchteten Ronigs, und burch Mitarbeitung aller gu gleichem 3mede arbeitenber Stande vernunf. tig geleitet werben, um burgerlichen Beborfam gu gewohnen, bes Staates allgemeines Bohl zu beforbern, Manufacturen angulegen, ihre Beburfniffe wechselfeitig ju unterftußen, ihre landeprodufte vortheilhaft zu verhandeln, bas lleppige zu entbehren, bie Mationaltragbeit abzuschütteln und burch Indus ftrie ben Berftand und Beutel zu bereichern; wenn, fag ich, Doblen in eine orbentliche Verfassung gefitteter Bolfer gebracht wird: wenn bas Blut im Staatsforper burch Aberlaffe und Schropfung ber Rlofter, burch ohnerpreften Banernichweiß, und wohl angebrachte Magnatenfliffire jum orbentlich richtigen Umlauf geleitet wird, bann fann es in turger Zeit ein weit machtiger Ronigreich werben, und eine viel wichtigere Rolle auf ber europaischen Schaubühne mitspielen, als jemals geschehen ift.

Dieses will ich naber aus folgenden Grunden erweisen:

1) Die pohlnischen Justizcollegia waren in erbarmlichen Umständen. Die Großen des Reichs entschieden eigenmächtig über Glück und Rechte der Menschen: das Faustrecht galt fast überall; und da, wo taster ohngestraft bleiben, wo Betrüger für Schmeichlerrollen belohnt und erhoben werden, da flieht ja nothwendig die Tugend aus den Gränzen; wo diese aber weder gebraucht noch belohnt und angefächelt wird, da folget ja nothwendig der Mangel an ächten Patrioten, und eine allgemeine Verwirs rung. Ich will meinen lefern von 1000 Schreckges schichten fur die heilige Juftig nur einige melben, für

beren Barbeit ich Burge bin.

Auf einer Reife durch Doblen fant ich ben Gen. bomir einen noch rauchenden Dlag, auf welchem Za. ges zuvor 26 heren auf folgende Urt maren lebendig verbrannt morden . . . . Der Grundherr', ein vorneh. mer Beifflicher, welcher biefe erbarmensmurbige un-Schuldige Menschen inquiriret, gefoltert, auch burch Machtspruch in optima forma juris Poloniæ canonici jum Reuer verdammt batte, wollte bie Ro. ften fo vieler Scheiterhaufen ersparen, und mabite ein altes zerfallenes Flachshaus bazu, mo biefe 26 Elende eingesperret, und unter bem fürchterlichften Befdren barbarifch gebraten murben. Weniaftens konnte man in Pohlen und Litthauen jahrlich 3 bis 400 bergleichen ungluchfelige Opfer rechnen, Die als Bauberer auf ber Rolter fturben, ober fur Die ber Bolgftof unter Jubelgeschren bes betrogenen Dobels Und biefes gefchab nicht ben ben Cannie balen, noch ben ben Abnffiniern, fonbern mitten in Doblen, wo die christfatholische Rirche in vollem Blanze ohnumschrankt herrschte. Welches Scheufal für die Menschheit!

Ben Wilna in Litthauen sah ich einensmann lebendig verbrennen, weil er gesagt hatte, daß seine Tochter, aus welcher ein Pater Guardian 400 Teusfel öffentlich ausgetrieben hatte, nur mit Geld bestoschen, und nie vom Teusel besessen gewesen. Dieser ehrliche Mann wurde deshalb als ein Gotteslästerer verurtheilt, drenmal gesoltert, und dann erst als Herens

Herenmeister verbrannt. Und bas geschah von Prieftern in einem Konigreiche, bas auf Frenheit

und Privilegien pocht.

Wenn ein Jude in dem Pfachtcontract eines Christen zu treten Lust hatte, so formirte er ihm einen Herpenproceß, und ließ ihn verbrennen. So versuhren geist. und weltliche Oberkeit im blinden Pohlen. Sollte sich nicht das übrige Europa erbarmen, und auch dieser Nation das erweisen, was alle gesittete Wölker gegenwärtig wissen, wo die Teusels Austreisber und Herenprocesse aus den Gränzen der Menscheheit verscheucht sind, und die Herrn Teusel in ihre gehörigen Standquartiere angewiesen bleiben, solge lich auch nicht mehr mit Ursel und Kattel auf dem Blocksberge galoppiren, noch mit ganzen Legionen in einem christlichen Körper ihren Tummelplaß hale ten können.

Noch ein fürchterlich Beispiel ungestrafter Schandthaten. Der Sohn des alten Grasen Potociti, dieses so hochgerühmten Glaubensbeschüßers, hatte ein pohlnisches Fraulein aus einem ihm gleischen Hause wider Willen des Vaters geheirathet, und seine Gemahlin war im 8ten Monate schwanger. Der wüthende Vater nahm seine Heiducken und Vausern, überfiel das Schloß seiner Schwiegertochter: alles, was unter ihren Händen kam, wurde niedergesädelt: Mutter und Vater tödtlich verwundet: die unglückselige junge Frau aber ben den Haaren aus dem Vette geschleppt, an einem Pserdeschwanz gebunden, und halb todt geschleist: dann erst erbarmslich gegeisselt, in Stücken gehauen und ins Wasser

geworfen. Und o Gott! folche Frevelthaten geschaben in Pohlen täglich ohngestraft, weil kein Richter im Lande über Magnaten und Haustprannen mar-

Eine sichre poblnische Grafin, die ich selber gestannt habe, ließ ihre Kammerjungser in ihrem eisgenen Zimmer zur schönsten Augenweide und zum hochwolgebornen Zeitvertreibe 4 Stundenlang den nacht und zarten leib mit Ruthen zerseßen, zwang sie, da sie um Gotteswillen um einen Trunk Wasser bat, ihr eigen vergossenes Blut von der Erden zu lecken, und dann ließ sie sie erst vollends todt peitschen. Und auch hiervor war kein Richter, weil das unglückliche Mägdchen eine geborne Unterthanin von den Gütern der gnadigen Starostin war.

Befteht nun wol in einem fo gewaltigen Unter-Scheibe ber Stande bie fo bochgepriesene Krenbeit einer Mation? Sind bas die Privilegien, melde Die bren einer Usurpation beschuldigten Machte nicht ju gerftoren berechtigt fenn follen? Schust ber Bert Berfasser ber Confoberationsschusschrifft folde poble nische Grundgesete? Ober ware ber Poble nicht gludlicher in bem Joche ber Turfen und Sottentote ten, als er bisher unter folchen Befahren lebt, bie aus feinem Baterlande, Privilegien, geglaubten Bors rechten und Staatsconstitutionen felbst berfließen? Sollten diese blinde bedrangte Menschen nicht lieber . in Wien, Petersburg und Berlin auf Rnieen um Ausrottung ber Migbrauche und Schus gegen fleine Enrannen bitten, als miber neue Gin. richtungen murren, bie ihre eigne Wolfahrt erzielen?

Diese vernachlässigte Justiz, Diese versaumte

District by Google

erste Burgerpslicht, wird ja nunmehre berscharfsichtige König als ein wahrer Bater seines verstummels
ten Vaterlandes wieder herzustellen vermögend senn,
so bald das verderbliche liberum veto aufhört, und
er die halsstarrigen auf Eigenmacht pochenden Groben zur Ordnung und natürlichen Schuldigkeit zwingen kann, welches ohnsehlbar kunftig in Pohlen
durch Vermittelung der dren benachbarten Mächte
zur Erfüllung gelangen wird.

2) In welchem christlichen Lande war wol die Armuth des Bauern. und Nahrungsstandes verächtlicher und bedaurenswürdiger als in Pohlen, da der Starost, Wonwode, Bischof, und sogar mancher ihrer Gewalt durch Psachtung substituirte Jude das Jus vitae & necis über diese Elenden von Schuß gegen Gewalt entblößte Menschen besaß, da keiner seines Eigenthums versichert lebte, da der Stärkste auch der Reichste wurde, und Pohlen von Hause

und Dorftprannen wimmelte ?

Weltfündig ist es, daß ein Stlav, welcher kein Eigenthum für sich erwerben kann, auch aus natürlichen Folgen seiner Verhältnis entweder träge zur Arbeit, oder unwissend etwas zu verdienen ist. Hieraus entsprang die allgemeine Versäumnis des circultrenden Handels: die Monopolia der Magnaten und Juden: die Schäße der Klerisen, welche wirklich zu des Königreichs in liegenden Gründen und Capitalien besigt, und endlich auch das Vlutdad der unseligen Consoderationen, weil dem unterdrückten und arglistig geleiteten Pobel nichts als Verzweislung übrig bleibt, um sein Joch zu zerbrechen, oder mit einem

einem andern weit ohnerträglichern zu verwechseln, so bald der einige Trost einer Nation dieser heißt... Be kann ja nicht ärger mit uns werden,

als es gegenwartig ift.

Alles Diefes wird nun ber Ronig nicht burch fich felbft, fondern burch Beibulfe ber mitwirkenben Machte abzuandern Mittel fuchen und Bege finden. fo bald feine Bewalt, Befese und Ordnung einzu. führen und fie koniglich zu unterftußen, erweitert fenn wird, auch bie Erfullung feines guten Billens nicht ferner von ber Billführ blodfichtiger ober bofer Une terthanen abbangt. Raum wird bie Bewalt ber Magnaten eingeschrankt fenn, fo wird ber Bohlftand Des größten Saufens ohnfehlbar zu bluben anfangen. Und ift benen Doblen überhaupt fobann nicht Bluck ju munichen , wenn burch Berluft einiger Provingen ober Staatsglieder ber gange Mationalforper gebei. let, und in sich felbst machtiger, reicher, auch bauerhaft gesunder wird, als er jemals mar. jeber poblnifche Patriot nicht vielmehr benen bren gefronten Mergten fur biefe im erften Unblicke gemaltsam scheinenbe, aber in ber Folge fruchtbare Beilung auf gebogenen Rnieen banten, und Gott bitten, baß er ihren Borfaß fegne, um Menfchen, um gange Welttheile glucklich zu machen.

Wenn ein kluger Chirurgus bem Verwundeten das wilde Fleisch mit dem Lapide infernali reinigt, und ihm dadurch augenblickliche Schmerzen verure sacht, um den kalten Brand zu verhüten, thut er nicht eben so recht und rühmlich, als die dren benachbarte Mächte Pohlens, die, da die pohlnischen Chie

Chirurgi ben Schnupfen haben, und ben Bestank faulender Wunden nicht riechen wollen, der Fauslung im Staatskörper burch beissende Mittel, auch wol gar Amputation zuvorkommen?

Einzelne Perfonen verlieren gwar ben biefer Belegenheit eben fo viel von ihren Ginfunften, als von ihrem Unfeben : menn aber ber Staat felbft im großen Gangen baburch gewinnt, bann muß ja Salus publica bem Privatnugen vorgezogen merben. Man beschneibet ja bem Baume nur bie Mefte; bae mit er weniger Blatter, aber mehr Frucht bringe; und tragen gleich funftig bie Bermachtniffe von benen für ben Glauben fechtenben Confoberirten benen Rloftern und Ballfahrtsortern weniger zeitliche Gus ter ein, fo wird Gott biefe Beiftlichkeit im Emigen besto mehr fegnen, und fie auf Erden ehrwurdiger machen, wenn sie die ersten Burger bes Staats, ber fie nabret, nicht zu beiffen, fondern wirflich zu fenn anfangen, und mit ber reinen Glaubenslehre auch zugleich ben Staatscatechismus vereinigen were ben.

3) Wurde nicht Pohlen bisher in der Staatsswage Europens als ein nichtsbedeutendes, nichts enischeidendes Gewicht betrachtet? Der König hatte als König für sich und seine Hosstaat ja nicht eins mal die nothwendigen Einkunste zur täglichen Nothsburft, und die Republick selbst besaß weder öffentlische Fonds, noch eine gefüllte Schakkammer sür Nothfälle. Die pohlnische, auch litthauische nach den Fundamentalgeseßen auf 4000 Mann bestimmte Kronarmee war ja niemals vollzählig und

in ben berachtlichften Umftanben, auch nicht einmal gur Bertheidigung und Nothwehre fabig, viel menisger benen Nachbarn furchtbar, welches boch bie nothwendigfte Bedurfnis fur Die gesicherte Rube eis nes Reiches ift. Ueberbem maren bie beiben Rronfelbberrn vom Ronige unabhangig, und bie Dberften und Regimenteinnhaber confoberirten fich allezeit ib. ren Privataussichten gemäß für ein ober bie anbre Parthen gegen ben Ronig ober ben Staat felbft , ber ihnen ben Cold gab. Cicher ift es ja auch, baß ba, wo viele herrn zugleich gebieten, wo bie Cub ordination aufhort, wo ber Ronig felbft feine Diftia plin einführen, feine Berbefferungen vorfehren, feine Uebertretungen ju bestrafen Gewalt bat, ber Solbat nur eine Burbe bes Staates ift, ber ibn ohne fruchtbringende Birfung ernahren muß. . . Wer nun bas noch gegenwartige Pohlen nur auf ber landfarten betrachtet: wer biefe Nation kennet, welche fo viele gute Eigenschaften befift, um marbaft aludlich ju fenn: wer ihre naturlichen Schafe, Probufte und Bortheile mit entlarvten Augen fieht, ber wird in arithmetischer Berechnung finden, baß ber Ronig von Pohlen funftig ben eingeführter Ord. nung und Policen sicher 80000 Mann regulirter Eruppen auf ben Beinen halten fann, ohne ein Uebergewicht ber Stanbe ju verursachen. Und wird in biefem Falle Pohlen nicht machtiger fenn, als es jemals bor bem Berlufte feiner Provingen mar? Wird fodann burch wohl abgetheilte Ginrichtung bem Bucher, ber Bermehrung ber Juben, ber alles verschluckenben Sabfucht einer herrschenden Beiftlich. feit.

feit, ber Pracht einiger viel zu reichen Magnaten und bem Muffiggange bes größten Saufens vernunf. tia gesteuert: erhalt bas Geld wieder feinen regelmalligen Umlauf: merben bie Rronguter und Starofteneneinfunfte, bie allein ben einer Million Ducas ten betragen, auch offentliche Steuern und Bolle für ben Staat felbft angewender, bann wird es meber am Mothburftigen fur Militair , und Civilftanb, noch an Mitteln fehlen, einen Belb. und Frucht. vorrath fur bie möglichen Borfalle bes Reiches ju finden. Und ift bann Pohlen nicht wirflich machtiger und gludlicher, als es bisher mar, ba nur einige Bifchofe und Magnaten im Ueberfluffe mubleten, bagegen aber bas land überhaupt arm und veracht. lich, ber Ronig unthatig, ber Belehrte verscheucht, Burger und Bauern hingegen unterdruckt blieben?

4) In einem lande, wie Poblen ift, wo bie Worurtheile wirklich verjährt und verfteinert find, bleibt ja nichts anders als Gewalt und Zwang übrig, um eine allgemeine Umschmelzung ba zu beforbern, wo Bernunftichluffe und Gute nach bereits eingefogenen irrigen Grundfagen ohne Wirfung bleiben muffen. Es tonnte folglich eine Sauptveranberung auf feine andere Urt geschehen, als so, wie fie die 3 vermittelnden Sofe unternommen haben. litich gebeut zwar, man folle filberne Trompeten maden, um bie Golbaten jauchgend gur Bataille gu führen : fie misrath alle gewaltsame Beranberungen, welche ohnfehlbare Blutbaber nach fich gieben: in Poblen aber, me bie Sache ichon zu weit gefome men mar, mo alles wider einander flurmte, und bie Grund.

Grundgesese selbst für eine unauslöschliche Verwirerung der ganzen Nation erfunden zu senn schienen, blieb keine andre Art zu Rettung der Ueberbleibsel übrig, als eine eindringende, und auf einmal kurz, auch trocken entscheidenden Gewalt solcher mächtiger Nachbarn, die alle Ranke und Kunstgriffe von der Wurzel auszurotten vermögend sind.

Reber Menfch ift in feiner Urt fcon zur Unab. bangigfeit geneigt: bie Magnaten befanden fich fur ihre Derson im Thale ber Wollust viel zu wohl, um Die minbefte Abanberung in benen Reichsconstitutio. nen zu geftatten, welche ihre Bewalt, Perfonalfrenheit und Ginfunfte ermeitern fonnten , und biefe lenften ja bie Reichstage nach Billfuhr, weil ber arme Ebelmann nach ihrer Pfeiffen tangen mußte. Die Rloftergeiftlichfeit, welche burch überfcmems mende Menge gange befuttete Armeen ausmachte. und ben Mark ber lanber ausfog, mar noch meniger geneigt, eben bie Borurtheile zu verscheuchen, welche ihren muffigen Wanft mafteten. Die Bi-Schofe wollten von ihrer Dbergewalt über bie Geele ber Menschen nichts fur bie Monarchie, nichts fur Die Republic entbehren : und ihre Ginfunfte maren gu reigend, um auch nur ben minbeften Theil bavon fur ben Staat anzumenben: gegentheils herricheten fie unumschränft über ben von ihnen abhangenben Mo. narchen, und als geiftliche Birten zugleich über Die Leis ber und Bolle feiner Unterthanen. Wie hatten fich Diese jemals anders als burch Zwang zur Umschmels jung ber Reichsverfaffung bewegen laffen?

Burger und Bauern lebten in der größten Da Trag.

Trägheit und Unwissenheit. Alle Wissenschaften waren aus dem Reiche verbannet: ja sogar als Resperenen angesehen, was konnte anders erfolgen, als allgemeine Blindheit und Bedürsniß der unentbehrlichsten Dinge zum Glücke einer Bölkerschaft? Und was durfte ein im Rapzaume geführtes Bolk dem Willen ihrer geist und weltlichen Oberkeit entgegen sehen, welche nur durch eine verworrene Regierungsform für sich allein im Trüben sischen, und das allgemeine Wohl verächtlich mishandelten?

Die concentrirte Beschreibung vom bisberigen Doblen ift bemnach im mefentlichen Berftande biefe. Alle Staatsubren find unrichtig jusammengefest, und geben falfch: bie funftverftanbigen Dechanici brauchen mehr Ramm . als Stirnrader, beshalb mabiten bie Mublen nur Rlene fur ben Durftigen, wenn bas Mehl fur Die Efeletreiber burch bie gerlo. derten Beutel fiel. Belder Biberforuch in biefer politischen Maschine! Die fonigliche Burbe mit bem Mamen einer Republick. Die Republick ohne vers einigte Ropfe. . . Gine fonigliche Macht, mo bie Unterthanen nicht geborchen burfen, wenn fie nicht wollen. . . Die Frenheit mit ber Sflaveren ... Gro. fie Kruchtbarkeit bes landes mit Armuth ber Ginwoh. ner. . Menschliche Bestalten ohne Willen, ohne Rabigfeit, ohne Erlaubniß jum Denfen. . . baten ohne Mannszucht ... Reiche Rlofter ohne Barmbergigfeit. . Magnaten in foniglicher Dracht und Verschwendung ben Verschmachtung bes groß. ten Saufens. . . Dunfle, verwirrende Befege ohne richterliche Bewalt. . . Tapfre Officiers , und feiner, Der ber zu befehlen weiß. . . . Wie beklagenswurdig, wie Sullsbedurftig war ber Pohle in Diefem verächtlichen Rut ande!

Ben solcher Gahrung aller Stande, ben einem eigensinnig, materieldummen, unvermögenden Wolke seine Vortheile zu kennen, und die rechten Wege zur eblen Wolfahrt zu mahlen, war ja kein ander Mittel übrig, als sie durch eine Hauptrevolution dahin zu zwingen, wo andre Volker der Welt gerne sehn mögten, die aber just nicht so erhaben sühlende Nachbarn sinden, welche diese gefährliche und östers ohnbelohnte Mühe der Vermittelung übernehmen wollen, noch so klug und großmuthig zu versahren wissen, als die Wiener, Petersburger und Verliner Höse.

5) Wer nicht hören will, ber muß ja empfinden. Fühlen aber die Pohlen wol ben ihrer gegenswärtig vermeinten Einschränkung ein wirkliches Uesbel? Gewiß nicht, sondern laut obbemerkten Ursachen das klare Gegentheil: denn die Freyheit eines Wolkes besteht nicht in der Wildheit, noch in einem ungebundenen Willen, sondern in der Sicherheit iherer Person, ihrer Güter und Tugenden. Und wer war ehedem dem redlichen, aber arm und schwachen Pohlen Bürge dafür, da die Gesege ihn gegen keine. Unfälle der Raubsucht und Eigenmacht schüßten?

Gefest auch, Die Entreisfung einiger burch Burgerfriege und vernachlässigter Industrie verobeten Provinzen verursachte der Republick ein wirklich schmerzhaftes Uebel, so ist ja nichts ohnheilbar, und die Staatsklugheit, sogar unfre Kirchenlehre erlaubt

D3 ja,

ja, daß man ein kleines Uebel im gegenwärtigen versuchen durfe, um sichere kunftige Bortheile zu befordern. Licet tentare malum physicum, ut eveniat commodum morale.

Nergert bich bein Fuß, so haue ihn ab, sagt die h. Schrift: Es ist besser, du gehest lahm zum terben ein, als du habest zwo Juße, um zur Verdammmiß zu eilen. Eben das gilt ja auch im irrdisch gesellschaftlichen Leben. Und wenn gleich bem durch Eigensinn in sein Verderben rennenden Pohlen der Vart und die Platte geschoren wird, so bleibt ihm doch der Rumpf zum Verdauen, der Kopf zum Nachdenken, die Hande zum Arbeiten, und die Füsse zum Tanzen übrig, wenn er aus Verlust versnünstig Vortheile zu saugen weiß.

Nach dem Naturgelege darf man ja keinen Wieb aufhenken, und bennoch geschieht es zur Siecherheit der menschlichen Verbrüderungen. Warum follte denn in Pohlen nicht gleichfalls ein Schen- Schritt aus der Völkerrechtsordnung geschehen können, um Pohlen glücklich, und seinen Nachbarn

rubig zu machen?

Wenn meines Freundes Pallast brennet, barf ich ja des Nachbarn Haus niederreissen, um das meinige, auch die übrigen zu retten. Doppelt großemuthig! welche alle Nachbarn sodann gemeinschastlich beitragen, ihm ein ander bequemes Haus aufzubauen, damit er nicht wegen Mangel eigener Fähigeteit wie ein Huron unter frepen Himmel wohnen musse.

Auch ein Argt barf ja um ein eingewurzelt Ue-

bel

bel zu heilen seinem Kranken ein Fieber erwecken: mit was sur Necht klagt sobann ein Patient im wirks lichen Schmerze dieses tobenden Fiebers, wenn er eben dadurch seine ganzliche Genesung gesichert zu loffen hat? War nun wol die schleichende, ohnges sublite Krankheit im pohlnischen Staatskörper auf irzend eine andre Urt zu heilen, als so, wie sie die tren gekrönten erfahrne Staatschirurgi angegriffen baben?

Die nun, ibr unberichamte Schukgotter ber Geren Confoderirten? Bas bleiben für Rechts. für Bernunftichluffe übrig, um bas Betragen bet elemurbigften Monarchen Europens eine Ufurpation, eine Rauberen zu beiffen, und bie Majeftat in ibe rem ebelften Berthe, juft in ihren vortreflichften Wirkungen mit falfchen Scheingrunden und Erug-Schluffen anzugreiffen? Ift ber Arbeiter nicht feines lohnes werth? Befest, ich besige große Buter, bin aber ein Berschwender, und weiß fie nicht zu vermalten, gerathe baburch in Schulben und Befahr, alles zu verlieren. Es findet fich aber ein redlicher Machbar, welcher meine Wirthschaft mit ber Bee bingung übernimmt, baß ich ihm foll mit bem meinigen nach Willführ fchalten und malten laffen. Er bringet alles in Ordnung, gablt meine Schulben, und burd feine flugen Unftalten erhalt ich fur funftig boppelte Ginfunfte von meinen Butern, ob ich ihm gleich für feine Bemubung & von benfelben jum Eigenthum abtreten mußte. Wird mein Undant wol fo schwarz fenn, bag ich ihn einen Usurpateur, einen Rauber rechtmaffigen Gutes beiffe? Und mas Qe5 geschiebt mit Doblen wol anders als eben biefes? Batte ber Ronig felbit bie Macht befeffen dober fich in Lage und Umftanden befunden, feinen Zaum. frepen Unterthanen ju bandigen und in eine anbre Ordnung ju bringen, fo murbe fich Rusland nie in Die pohlnischen Sandel gemischt haben. Und aus mas für Urfachen follte wol die große Catharina bie ungeheuern Rriegsfosten für ein fremdes Bolt übers nommen und fo viel treue Ruffen zur Schlachtbank geführet haben? Man beantworte mir biefe Frage: Ift Der Ruffe fchuldig, fur Die Rube ber Pohlen gu fechten, und fur bie, welche ihn mit Undank lohnen, Bu fterben? Ferner, barf ein Monarch bie Contributionen feiner Unterthanen, ben Schweiß feines Bolfes für auslandische Berte ber Barmbergiafeit verschwenden, wovon eben sein Bolt feine Rruchte au geniessen bat? Dber barf er fich mit vollem Rechte eine Schadloshaltung ober Wiebervergeltung ber gemagten Befahr ben einem noch ungewiffen Ausschlage ber Sache vorbehalten , felbft bestimmen und gueignen, ba ja ohnebem niemand ben Werth ober John für bie Arbeit und Befahr eines Rurften fcha. Ben fann? War noch trgend ein moglich Mittel übrig, bas pohlnifde Feuer zu bampfen, als Ernft und nachbarliche Baffen, Die ber Ronig felbst ben feiner gefühlten Schwäche, sich zu vertheibigen und ben ruhmwurdigften Zwed ju erreichen, gezwungen mablen mußte? Collte ber Mediateur wol unbelohnt arbeiten? Doer mit was fur Recht fann ber Poble diefes von feinen Rachbarn fordern, die ihm nichts ohnentgeldlich schuldig find, und bennoch als bor

vorsichtige Nachbarn in Zeiten zugreifen mußten, ehe etwan hunnen und Varbarn ahnliche Schwarme

ihre eigene Grangen beunruhigten.

Wenn mein Freund in einen Brunnen fallt; und ich um ihn zu retten ihm ben Rock zerreisse, darf er mich ben dem Richter verklagen? Und die drep durch freventliche Confoderationsschriften wirklich bes leidigte Souverains benken eben so groß, als Sokrates vom Esel, der ihm ins Gesicht schlug.

Ich frage ferner ... Wenn ich. um einen in ben Brunnen gefallenen Menfchen herauszubringen, bas Belander bes Brunnen gerbrechen muß, mer ift Schuldig, ben Schaden ju tragen? Dit mas für Grunde verlangt man alfo, baf bie bren Sofe alle Burden ber Mediation, bes blutigen Rrieges felbit, auch ihre fürchterliche Borfehrungen gu Berhutung fremder Gingriffe in ihre lobliche Entwurfe tragen follen? Man lefe nur bie Geschichte bes farbinischen Monarchen, so wird man finden, baß er fich alle. geit ben tobn feiner Mithulfe fur alle mogliche Falle vorbedungen bat. Diefe Borbedingung fonnte abet in Doblen nicht geschehen, mo meter ber Ronig, noch Die confoderirten Rotten, welche bie Republick vorftellen wollten, legaliter contrabiren fonnten, und mas ber eine gut geheiffen batte, murbe ber anbre getabelt und verworffen baben. Wer aber einen Procef burch bie Reber ober burch Baffen gewinnt, ben muß der fiegende ober unterliegende Theil ohn. fehlbar schadlos halten. Ich habe in biefen Blattern erwiesen, baß Pohlen im vermeinten Berlufte wirklich Gewinn findet, folglich muß auch der Poh-D c

le allein die Beforberer seines Wohlstandes befriedi-

gen.

Die Streitfragen, welche aus bem Bolfer. rechte ober aus muffigen und fpiffindigen Rebern entspringen: ob ein Monarch fich felber Recht ver-Schaffen tonne; ob bie Prafcription ober Berjahrung unter Souverains fatt habe ober nicht; ob fie in jure naturae Stof finden, bie Entschädigung fur Die fructus perceptos und percipiendos einer in Unfpruch genommenen Proving zu rechtfertigen; ob fich bren Rurften vereinigen burfen, um einen vierten gu Schwachen, bamit er ihnen funftig nicht schaben fone ne. . . Dieses alles find Fragen, welche weber in biefes Sad, welches ich vertheibige, noch in bie Scheingrunde gehoren, bie ber verwegene Muthor, um feinen falfchen Gagen einen Unftrich zu geben, bervorsucht. Sie fallen in Betrachtung ber poblnie fchen Sache von felbst weg, und widersprechen fich aud burch fich felbft, fo bald man meine Begenfaße vernünftig erwägt, nach welchen bie Wiener, Des tersburger und Berliner Sofe ju verfahren eben fo berechtigt, als gezwungen waren. Si cessat ratio caulae, cessant etiam consequentiae. Und ba ber Republick Poblen fein wirtsames Uebel, sonbern eine wirkliche Boltbat burch Entreisfung etlicher Provingen gescheben ift; ba ich gezeiget habe, baß ber Poble fowol im Einzelnen , als überhaupt glucklie cher ift, auch gludlicher fenn fann, als er zuvor mar, wenn er es nur fenn will; fo find die Monarchen, beren Berechtsame ich ju bertheibigen mage, weber Ulurpatores, noch Weltbezwinger, noch madiavel.

chiavellische Schuler, sondern Menschenfreunde, die nur da mit eisernen Ruthen zu stäupen wissen, wo keine Kinderzuchtigungen wirken, noch zur Besserung dienen konnen.

Rusland bat obnftreitig mit vollem Rechte ben occupirten Strich landes verdienet. In wie weit Die öffentlich befannt gemachte Wiener und Berliner Berechtsame auf bie fich jugeeignete Provingen gegrundet find, wird auch fein materielles, nur in großen Peruden ehrmurbiges Juftigcollegium ent. Scheiben : benn es ift ficher fein Reich, tein Dorf, auch feine Stadt auf Erden, auf welche nicht ein andrer, ale ber es ift, befift, legale Unfpruche feiner vor etlichen 1000 Jahren vermoderten Vorfahren ju machen, und burch die triftigften und mabricheinlich. ften Deductionen ju erweisen batte. Ber fich in biefes Feld magt, ber gerath in bas unenbliche Ciech und lech. Romulus und Porfenna, hannibal und Scipio murden noch gegenwartig burd ihre Abfom. linge in Rechtsbandel gerathen. Und welcher Ubvocat batte eine beffere Cache ju vertheibigen, als ber, ben Abrahams beschnittener Saamen mablen murbe, um ihre Rechte über bas Thal Josaphat zu behaup. Man muß in Bolferrechtsfagen meber pebantifch noch lappifch fenn, fondern die Gage nur nach. brudlich angreifen, welche fich für unfre erleuchtete Beiten ichicken. Benug gefagt, Die erften Menschen, welche fich in Befellichaften vereinigten, befaffen alle ohne Musnahme bie lander nicht, Die fie gegen. wartig besigen, und ber titulus acquisitionis mar eben fo verschieben, als bie Bege, woburch fie ihren Rwed

3med erreichten. Das Jus belli gilt ja ben ben Chriften auch, und feitdem Europa in chriffliche Reiche und verschiedene Staaten gertheilet ift, wird jebes Land nach befondern und fich felten abnlichen Grundgefegen regiert. Sebes abgefondertes Bolt ift nun gewohnt, alle übrigen mit icheelfichtigen ober furchtsamen Mugen zu betrachten, und biefes wirft ber Nationalgeift, welcher aus Gewohnheit und Borurtheilen, jumeilen aber auch aus ber Gublung eines vorzüglichen Berthes fammet. Der Denfch ift eben fo raubbegierig als neibifch und furchtfam geboren; er will folglich entweder feine Bemalt ermeitern, ober fich fur mogliche Anfalle ficher ftellen. hieraus entstanden die Rriege wilber Mationen: ben ben Chriften bingegen aus bem Befehrungsgeifte, ober aus ber Borfichtigfeit, welche man Staats. flugheit betitelt. Jeder Ronig ift bemnach schuldig, für Die Sicherheit bes ihm vertrauten Bolfes ju machen. Die Geschichte zeigt uns schwedische Carl bie Ronige vom Throne fturgen, Weltvermuftenbe Allerander, Tamerlans, Rulichans und berrichfüchtige Cafarn, folglich thut ber Fürst als Bater feines Baterlandes nicht Unrecht, ber ftarte, unruhige, gefährliche Nachbarn ben Belegenheit gu ichwachen fucht, um ben Bankapfel aus bem Bege au raumen und möglichen Folgen vorzubauen, bie feines Bolfes Rube gerftoren fonnten. Aus Diefem Grunde allein fonnten die bren Sofe bie Befigneb. mung ber poblnifchen Provingen rechtfertigen, wenn fie gleich feine legale Unspruche auf Diefelbe vorzubringen batten.

Wenn

Wenn nun die ebelmuthige römlsche Raiserin und der große nordische Friederich ihre Gränzen auch nicht hätten erweitern wollen, so zwang sie doch die Staatsklugheit zu diesem Schritte, den sie ausgesühret haben. Rusland wurde durch die Siege gegen die Türken mächtiger: Rusland nahm ein Stück von Pohlen sür sich, für die Schadloshaltung seiner Rosten, weil der König in Pohlen kein Geld hatte. Die andern beiden Höse waren demnach gezwungen, ein gleiches Lequivalent von Pohlen sür sich zu nehmen, um ihre Macht allezeit ben möglichen Vorsällen gegen Rusland im Gleichgewichte zu halten, da ihnen das geschwächte Pohlen selbst nicht mehr zur Vormauer dienen konnte.

Es ift bemnach ein ewiges, lobwurbiges Meifterftuck ber Rlugheit biefer bren gefronten Ubler, baß fie burch Gintracht und friedfertige Borfehrun. gen ein Mittel gefunden haben, fich gemeinschaftlich felbst zu vergrößern, und zugleich bem poblnischen Abler , welchen fie rupften , neue Blugschwingen machsen zu machen, womit er fich nunmehro ber beleuchtenben Conne einer mahren Bludfeligfeit gu nabern magen barf. Ohne Rrieg, ohne Blutbaber auf einer Geiten Frieden ftiften, ben Bebrangten retten, auf ber anbern bingegen Bagbalfe abichreden und alle europaischen Machte aus ben Schranfen der Zwietracht halten, Diefes ift ein Bert, mozu allein Theresia, Joseph, Catharina und Briederich fabig maren, und woben bie Rlugheit erstaunen, ber Poble jauchgen, Die Tugend Triumphlieber fingen, ber Deib bingegen fich beschamt verfriefriechen, und die politischen Runffrichter und Cabler ihre für blutige Aufhegungen und widrige Auslegum-

gen ohnwirtfame Redern niederlegen follten.

Ich habe bereits in meinen ohnmächtigen und für den Stof, den ich bearbeite, viel zu schwachen hirngeburten erwiesen, daß die Pohlen selbst durch die gegenwärtigen Vorfälle des Verlustes einiger Provinzen ohnerachtet dennoch ein wirklich mächtiger und glücklicher Volk sehn können, als sie jemals waren. Nun will ich auch noch die Provinzen selber in den händen und unter denen Zeptern betrachten, worunter sie gegenwärtig stehen.

Bas mar Pocutien und bas gegenwartige neue Deftreich anders, als eine Schone fruchtbare Buftenen, mit tragen Sflaven bewohnt, bie mitten im lieber. fluffe ber Ratur nur feufzeten, fcmachteten und unter ber eifernen Deitsche ihrer fleinen Eprannen ben Bimmel um Schut und Rache anrieffen? Und mas find fie ist, biefe burch innern Zwietracht und nachtheilige Grundgesete ehmals elende Ginwohner? Gie find Mitglieber ber offreichfchen Staaten, und Unterthanen ber großmuthigen Menschenfreundin , ber besten Theresia. Weiter hab ich hierben nichts ju fagen, als die ju erinnern , welche fo wie ich Pocutien und Destreich mit Mugen gesehen baben, welch ein bimmelweiter Unterscheid swifthen einem oftreichisch und poblnischen Bauern fen. Die beutlichften Beweise der Bolfahrt einer Bolferschaft find allezeit bie sichtbaren. Die pohlnische Frenheit mar ja nur ein Schattenspiel fur ben größten Sauffen. Bauern maren Sflaven ihrer Chelleute: Diefe meiftens

stens Diener und Trabanten' der Woywodben und Starosten. Diese nur bewegten Maschinen nach den Absichten eines Jesuiten oder Benedictiners. Diese hingegen keine pohlnische Patrioten, sondern Pfachter der Verwalter ber romischen Indulgenzen, und Rnechte ihrer geistlichen Gelübbe, zum gröbsten Nachtheile der so hochgepriesenen pohlnischen Frenheit.

Das ehmals pohlnische, gegenwärtig neue Preußen, hat gleichfalls durch seine Veränderung gewonnen. Wie reich wird diese für den Handel an der Weichsel so vortheithaft gelegene Nation unter Anleitung und Schaß des großen Friederichs werden? Wie gottloß waren die Dissidenten dieser Proving ehmals in Warschau mißhandelt: in ihrem Glauben unterdrückt, und durch die barbarische Instoleranz gequalet, auch versolgt? Wie würde es ihnen ergangen senn, falls die Consöderationen ihren Zweck erreicht hätten? Sie danken also ohnsehlbar Gott, daß er sie aus den Fesseln gerettet, und in Unterthanen des großen Friederichs verwandelt hat, der ihnen erlaubt, ihr Menschenrecht zu empsinden, das heißt, zu denken, zu forschen und ihre Einsichsten ohne Zwang zu erweitern.

Die römischfatholischen Einwohner bieser Gegend hingegen werden gleichfalls mehr gewinnen, als verlieren. Sie werden in ihrem Glauben ohngestöhrt bleiben. Sie werden Gelegenheit, auch Erstaubniß haben, ihn gegen andre Meinungen abzumägen und besto mehr zu bestärken. Sie werden folglich gute Christen bleiben, aber weit bestere Staatsburger werden als sie ehmals waren. Die

Rlofter allein werden viel von ihren Einkunften entbehren, ohne am Nothdurstigen Mangel zu leiden, und der Ueberfluß gebührt ihnen ja unter keinem legalen Litel. Leidet aber hiedurch das Publikum? Und sind unfre Priester im preusischen Schlesien nicht alle gut katholisch geblieben? oder in wesentlichen Stucken des Glaubens wol jemals unter dem Zepter ihres neuen Monarchen angesochten, oder gehinbert worden?

Die souverainen Herrn Canonici in Erm. land werden vielleicht nebst ihrem Bischofe klagen: Ermland selbst wird aber den Unterscheid, oder die Verwechselung des weltlichen mit dem geistlichen Zepter bald mit Frohlocken empfinden, und Gott sur diese fruchtbare Veranderung danken. Wer sich hiervon überzeugen will, der darf nur die Vauern im Rirchenstaate und in denen geistlicher Herrschaft unterworffenen Gutern in Pohlen, Bohmen, Spanien, Paraguay zc. gesehen haben.

Danzig, eben bieses Danzig, welches gegenwärtig mit so viel Geschren aus dem Volkerrechte argumentiret, sollte sich an einen Vorfall erinnern,
der mich selbst Anno 1754 in ihrer Stadt und Republick betras: wo der hochweise Magistrat vor gut
fand, das Jus gentium und securitatem publicam
frevelhaft mit Jußen zu treten. Per quod quis
peccat, per id punitur & idem. Es wiedersühre
ihnen solglich nur im Großen, was sie gegen andre
im Kleinen ohngescheut bewerkstelligt haben. Sie
vergassen ben politisch- oder Privatvortheilen einzelner Magistratspersonen die erste Regel des Naturrechts.

rechts. . Quod tibi non vis fieri, alteri non feceris. 3d habe feine Urmee, um Repressalien gu gebrauchen. Aber Bottes Borfebung meiß Bebrangte zu retten, auch Frevler zu guchtigen, und das Sprichwort bleibt mahr. . Glücklich met Bulent lacht. Bielleicht beleb ich balb die Zeit, wo ich über das Schicksal den frechen Danziger mite lachen fann. Benigstens ift mein Bunfch chriftlich, wenn ich ihnen die preußische Unterthanigkeit bon Bergen gonne, und Bott bitte, baß er ihnen feinen herrn gebe, welcher fo mit Dangig verführe, als ihre Magistratsbeputirte nit mir handelten, ba fie mich bis auf das Hemde rein ausplunderten, und um einen Raub von 13000 Gulben incognito une ter fich zu theilen, mich wie die Bruder Jacobs ben Joseph in Die Eflaveren verfauften. Fort! Bea mit folden republifanifchen Raubneftern aus unferer Chriftenbeit, die burch ihre chimerifchen Privilegien, burch fühne Manifeste sich untersteben, folden Monarchen Erog ju bieten, für beren fuffes Joch bie Tugend, die Menschheit felbit ben Sals budt. Und ift überhaupt aus zwenen Uebeln nicht bas Beffe zu mablen, und beffer von towen, als von Ragen gerriffen zu werben, wenn uns bas loos ber Staats. opfer trift?

Was ben russischen Antheil in Pohlen betrift, so muß man die Lief. und Ingermanlander fragen, ob sie wieder schwedische Unterthanen senn wollen? Sind sie nun ben allen Revolutionen dieses Reiches gleich gludlich, gleich gurig beherrscht geblieben, und ist es Weltkundig, daß sie weit glimpflicher, auch por-

vorzüglicher als die Nationalrussen behandelt werden, so haben die Pohlen ja sicher eben das von einer Monarchin und ihren weisen Vorkehrungen sur künstige Zeiten zu hoffen, welche ganz Europa bewundert, und die ihre bespotische Gewalt nur für den Wohlestand und für die Frenheit treuer Unterthanen braucht, auch lieber von frenen erleuchteten Menschen, als von kriechenden Staven umringt senn will. Deren Blück, Wohlstand und Rühnheit, ihre Gegenwart des durchdringenden Geistes, zu verurfachen, anzusächeln, auch zu beseelen beschäftigt ist.

Wenn ich nun bem forschenden Staatsgrubler Stof genug gegeben habe, um bas Betragen ber Biener, Detersburger und Berliner Bofe ju rechtfer. tigen: wenn ich zugleich bem fuhlenben Menschen erweise, daß nicht nur ber Ronig und bie Republick Pohlen gegenwärtig gladlicher, auch machtiger find . als fie jemals waren, sondern baß auch die abgesplit. terten Provingen bes Reichs jebe insbesondere eben fo wenig Urfache ju flagen haben, als ber Staats. forper, bon bem fie getrennet wurden, fo find ja alle Gage, Schluffe und Folgerungen bes fuhnen Muthors, ben ich widerlege, nur auf grundfalfche Urgumente gegrundet, und bas Bellen und fermen gantischer Sunde wird die mahre Stille, Die innere Bewiffensberuhigung, Die offentliche Ehre folder Monarchen niemals ftoren, welche bas Wohl ber Menschen zur Zielscheibe großmuthiger Sandlungen feststellen, und bie nicht groß fcheinen wollen, fonbern wirflich groß in großen Werken find.

Der preußische Monarch weiß seine Rechte felbst

zu vertheidigen, und Aufwiegler zu züchtigen; die große Maria Theresia bedarf weder für unsere, noch für die Nachwelt eine Feder, um ihre Handlungen zu verewigen: unser Joseph, unser Schußgott, unser Wonne der Deutschen ist ein Fürst, der seinen erhabenen Zweck rühmlich auszusühren weiß, der die Achtung und Freundschaft des nordischen Friederichs verdient, und mit ihm zum gleichen Zwesche vereinigt, die Zwietracht aus unsern Gränzen peitschen wird.

Die ruffifche Raiferin bingegen bat gang Dobs len von benen Morbflauen ber Turfen gerettet. Gie bat mehr als fein christlicher Monarch bisher gethan, um unfre Erbfeinbe ju bemuthigen. Gie allein hat Turfenblut wie Strome vergoffen: fie macht Conftantinopel in ihren Pforten gittern. . . Beldher Bo. fewicht, Christen und Menschenfeind kann bemnach solche Sandlungen tabeln, die ewiggrunende forbeer. zweige burch ihren innern Berth verdienen? Belchem ehrlichen Doblen verdreußt es, ben ruffichen Bepter anstatt Mahomets Blutfabne zu fuffen? Barlich! Dan follte fich in unfern erleuchteten Beiten fchamen, folde Bucher und Schmabschrifften au lefen, ober mol gar gu billigen, bie nur als ein Scheusal ber Redergeburten von Policen, Barbeit. und Tugenbliebenden Nationen, nebft ihren ftrafbaren und verlarvten Berfaffern follten verworffen, und zu emiger Bergeffenheit verbammt bleiben.

Wen soll nun wol die Orobung dieses Aufwleglers von benen europäischen Staaten treffen, welche sich seinen Echrfagen gemäß vereinigen follen, um bas heilfame Wert ber pohlnifchen Rube und turfifchen Bernichtung ju gerftoren? Ber binbert nunmehro benen chriftlichen Geemachten Die vortheil. hafte Gelegenheit, um die afrikanischen Raubnefter zu zerftoren, ihre handlung fur ewig in Sicherheit au ftellen, und mit gleichfals vereinigten Rraften eben fo viel und noch meit groffere Provingen ber Unglaubigen Bothmaffigfeit zu entreiffen, als fich bie Biener, Petersburger und Berliner Sofe jugeeignet haben? Belder elende Schriftsteller hat in bie Beheimniffe ber Rabinette gegudt, wo vielleicht bie beilfamften Entwurfe fur eine bauerhafte Rube Europens beschloffen find, und bie bis ju ihrer wirklis chen Musführung nur benen Monarchen allein befannt, ber vorwißigen Welt hingegen noch ein une Durchbringliches Beheimniß bleiben follen? Wer weiß, ob nicht bie Eurfen bas gange Belag bezah. Ien und in fo enge Grangen getrieben merden, baß fie funftig niemanben mehr gu ichaben, feine Chriftenftlaven in ihren Feffeln zu mishandeln, noch einen Die Chriftenheit Schandenden Tribut von unfern Burften zu fordern vermogend find? Bielleicht wird ein folches Mittel getroffen, bag alle Rriegsurfachen alle Bankapfel, verjährte landeranspruche und Familtenrechte auf einmal in Europa an Die Seite ge. Schaft werden, und baß fich alle Staaten überhaupt, auch jeder insbesondre feines Schabens an ben fcho. nen landern ber Turfen erhole? Ber weiß, fag ich, ob bie bren vereinigten Machte, beren Betragen man in Poblen tabelt, nicht ben ebelften 3meck erzielen, welchen jemals bie lobmurbigften Rurften

ber Erben, Die Titus und Trajanen vergebens bearbeitet haben? Bielleicht ift ihr gegenwartiges Berfahren in Pohlen ju Erreichung biefer Absicht nothwendig, und vielleicht haben wir bald Urfache, eben bie. Fürften als Schufgotter zu verehren, über bie Deid, Wahrscheinlichkeit, Argwohn und Borurtheile im Begenmartigen vergebens bie Babne bleden? Und überhaupt gesagt, mer ift ein grofferer Beld, ber burch die Reber, burch Rlugheit und ab-Schreckenbe Macht bes Rrieges Urfach ichlichten tann: ober ber, welcher burch Blut und Schwerd einen Frieden erzwingt, ber auf mantenden Suffen beftebt. weil ber Uebermundene nur Rrafte und Gelegenheit für Rache und Blutbaber erlauert? Gollen Chris ften allezeit gegen Chriften Rriegsurfachen ausfunfteln? Dber werben fie fich endlich gegen ben allge-meinen Feind verbrubern, und bem Friede - und Eintrachtliebenben Chriftengotte Ghre machen? Wie wollen indessen von Bergen munschen, bag anbte große Reiche unfrer Belt gleichfals balb fo wie Pohlen aus eben benen Cflavenfeffeln hervorbrechen mogten, in welchen bisher fo viele Millionen ungludlicher Geschopfe nach Frenheit feufzten, anbre bingegen alle Rrafte und Rante anwendeten, une unfichtbare Banden für ihre Mithruder zu schmieden. Schaum ber Erben! Unselige Buttel irrbischer Rube! Bebt uns burch migbrauchte Bewalt balb bie Bofnung, bag menigstens bie Bewohner Europens ein Jod) abzuschütteln anfangen, welches fie ber Burbe bes menschlichen Namens unwurdig macht.

Eine durch Dummheit ausgebrütete, und burch E 3 Arge Arglist unterstüßte, auch genährte Intoleranz hat Pohlen in Umstände verseßt, die andern gesitteten Wölkern zum Schreckbilde dienen sollten. Em alle mächtiger Gott bedarf ja keiner Bosewichts Fäuste, um seine Sache zu vertheidigen, noch Blut und Brüdermord sur Ausbreitung seiner ewigen Warheiten. Er verabscheut folglich den Fanatismum, und überläßt in Pohlen die Tyrannen ihres Vaterlandes dem öffentlichen Spotte verachteter Ohnmacht. Gottlob für eben dieses Pohlen, daß seine gegenwärtige Nachbarn heller als vor 300 Jahren sehen, und weder aus politischen, noch Glaubensursachen die Wuth eines von thörigten oder eigennüßigen Führern gereizten Volkes angesächelt, gegentheils dieselbe nunmehro mit Gewalt gedämpst, und sie aus dem Abgrunde gerettet haben, wohin sie mit zersprengten Zügeln der Vernunft und Menschenpflichten eilten.

Wenn die Nachwelt forschen wird, warum Pohlen entvölkert, zergliedert und vermüstet worden? dann wird sich dem von Vorurtheilsschlener durch die Zeit enthüllten Auge keine andre Ursache zeigen, als diese. Weil die Geistlichkeit dieses Reiches zwar 4 Millionen Juden geduldet und ber schüßet, hingegen aber für ohngesehr 80000 Dissentenchristen ihrer Art gute, treue Staatsbürger, keine Orgeln noch Glocken, keine Rechte der Mitbruderschaft gestatren wollten. . . Welche ewige Schande für die prahlende Conföderationsausewiegler!

Gben die zerstreuten Mitglieder biefer geglaubten Bunderthater, welche ben Sabel nicht mehr

mit

mit Burgerblut befubeln burfen, fuchen nunmehre burch Schmabschriften gegen bie mahren Erretter ib. res Baterlandes ihre Thorheiten und Schandthasten zu bemanteln. Sie mogten noch gerne bas ben ihnen zu Saufe gebampfte Feuer ber Zwietracht in benen Staaten anblasen, die ihnen aus Menschenlies be und Großmuth eine Frenftabt erlauben. fluchter, schwarzer, mit teuflischen Wirkungen begleiteter Undant! Munmehro mogte ber confoberirte Berfasser ber Schrift, welche ich widerlege, gerne unfern ruhigen Deutschen glauben machen, wie batten eben das von denen drey vereinige ten Mächten zu fürchten, was in Pohlen geschehen ift. Diese Schrifft muntert besonders Die Etats subalternes, bas foll beiffen bie romifchen Reichsftande, auf, um fich gegen ihren Raifer nach ihrem unseligen Beispiele zu confoberiren. Bottlofigfeit! Und folden Leuten geben wir Schus in unfern Grangen? Golde aufrubrifche, mit mabr-Scheinlich in bas Muge fallenben Brunben gefchmint. te Schriften werben gebulbet, auch wol gar mit Beifall aufgenommen. Unfer Deutschland ift zwar in gewiffen Studen mit Pohlen zu vergleichen. Ben allen Borfallen und europäischen Auftritten confobe. riren fich bie Reicheftanbe nach Willführ vor, ober wider des Reichs Oberhaupt. Wie nothwendig, wie erfpriefilich finden es aber ben taufent Belegen. beiten eben biefe Reichsftande, ober auch jumeilen ihre Unterthanen, und burch Gigenmacht gebructe Mitglieder, baß fie nach Bien gum Raifer flieben, und Recht gegen Bewalt und Ufurpationen fuchen, boffen,

hoffen, auch finden können? Die kleinen Staaten find felten die glucklichsten: und wie ware es, wenn der Raiser nicht mehr Gewalt hatte, Gerechtigkeit zu befordern und Bedrängte zu schüßen, als der König von Pohlen bisher besaß, um Gutes zu thun? Ware alle Eigenmacht auf Erden so wie die deutssche eingeschränkt, auch entschieden, so würden weniger Bedrängte über kleine Tyrannen zu klagen Ursach haben. Wie mancher kleine Reichsstand ware von einem mächtigern unterdrückt, wie mancher Process durch einseitige Machtsprücke solcher Obern entschieden, die gefährliche Kathgeber wählen, und den Unterthan in Fesseln schmieden würden, wenn kein Reichshofrath, kein Kaiser in Wien wäre?

Ich hoffe in diesen Blattern Stof genug gegeben zu haben, um die Handlungen der drey vereinigten Mächte in ihrer wahren Gestalt und hellem Lichte zu zeigen. Nirgends sindet man Spuren von Usurpationen, sogenannten Ueberfällen, noch von Herrschsucht und Eigenmacht, gegentheils nichts als Worsichtigkelt, Klugheit, Menschen- Nachbareliebe und fürstliche Großmuth. Wem sollte denn wol der verwegene Gedanke beisallen, daß Europa solche Monarchen zu sürchten hätte, die den Keim, die Wurzel aller christlichen Zwietracht, ohne Schwerd noch Christenblut, allein durch wunderbare Verbrüderung und friedsertige Mittel ausrotten wollen, um einen dauerhaften Frieden für die würs gende Welt zu erzwingen?

D mögten die übrigen Fürsten und Saupter ber europäischen Staaten eben diesem Borbilbe fol-

gen! Das Ceremoniel auf einige Lage an bie Seite fegen, und nicht burd Minifters noch Gefanbichaff. ten, sondern durch perfonliche Zusammenkunft und Befanbichaft bas Bobl ihrer Unterthanen beforbern! Belche Bortheile murbe unfre Belt und Nachfont. menschaft vor eine fo geringe Mube genieffen? Ber fieht nicht, daß die Unterredung zwischen unserm Reichsoberhaupte und dem nordischen Salomon mehr gefruchtet habe, als 20jahrige Negotiationen? Sie waren ehebem unverfohnliche Feinde: Schleffen blieb ber Bankapfel: und eine furze Unterrebung bat fernere Blutftrobme zwifchen beutschen Gurften verbindert : Friede und Gintracht beforbert: Mittel gu Befriedigung beiber Theile gefunden: benen poble nifchen Bermirrungen ein Enbe gemacht, und gugleich Ruslands Freundschaft vermittelt. Welche Stunden, welche Arbeit founten wol fruchtbarer angewendet merben? In benen meiften Regierungs. formen find Migbrauche, woraus Burger. auch nachbarliche Rriege entspringen. Ronnte man biefe nicht burch gemeinschaftliche Berathichlagungen ab. andern, und gum mefentlichen Bortheile aller Bolter überhaupt verbeffern ? Ronnte man die verjahrte Irrthumer nicht auf ewig aus ber Chriftenheit verbannen, und ber Sabsucht und benen Poltergeiftern ihre abgemeffene Schranten anmeifen? Unfer Qu. gend und mahre Fürstenbandlungen tabelnbe Author. ber ohnfehlbar ein pohlnischer Confoberirter ober Confoberationsichungeift ift, mochte bagegen gerne gang Europa verwirren, und alle übrigen Staa. ten gegen die Entwurffe ber brey vereinigten Machte aufbe.

aufheßen: um Scheiterhaufen, wie in Doblen rauden, zu machen, und vielleicht ben allgemeinen Dievolutionen bie Zeit abzulauren , mo er fur Private ober Ramilien . ober Rauberabsichten, Die alte poblnifche Regierungeform neuerdings einführen, und fur neue tragifche Auftritte beforbern fonnte! Er greifft fogar bas Perfonliche, ben ebeln Gemuths. charafter bes Raifers mit tollfühner Bermegenheit an: er beißt ihn einen Schuler bes norbifchen Deis ftere in ber Politich: für beffen tugenbhafte, aber noch junge Geele unvermeibliche Fallftricke geleget Er, magt ferner feine Rronenwurdigfte Mutter einer Schwäche bes Gigennuges zu beschulbigen, woburch fie fich verleiten laffen, eine Ungereche tiafeit zu befraftigen. Niemand wird in biefer Schmabschrifft mehr mighanbelt, als ber preußische Monarch, welchen er einen gludlichen Ulurpateur beift, und ibm Thaten aufburdet, beren Begentheils bie fluge richtig abmagende Belt überzeugt ift, welche in ihm einhellig einen Berfcheucher ber Bore urtheile, einen Schuggott der Biffenschafften und burgerlicher Tugenben, einen Selben im Rriege und Frieden, und einen Meifter in ber ebelften Ctaats. Plugheit verehret, auch bewundert. Much ber ruffifchen Raiferin in Doblen und gegen bie Turten mit fo viel Glange und verdientem Ruhme gefpielte Rolle wird von ihm enthusiastisch angegriffen: er will sogar. ihren burchbringenben Berftand in Zweifel fegen: und ihre Ehre verbunkeln ... Bom Ronige in Pohlen allein fagt er gar nichts, vermuthlich um gu verbergen, baß feine Beberungeheuer aus bem Confobe.

foberationsgehirne geffossen sind. Und warum wagt und unternimmt er alles dieses? Um der hellsehenden Welt glauben zu machen, denen Pohlen sen von ihren wirklichen Wohlthatern und Errettern Unrecht und Gewalt geschehen. Welcher Widerspruch, wenn man die Vorfalle ohne Vorurtheil zergliedert, und sie so betrachtet, als sie wirklich sind, auch so wie ich sie in diesen Blättern mit der besten, auch uneigen nüßigsten Absicht, allein zur Ausbreitung der heis ligten Warheit zu erweisen beeifert habe!

So weit war ich mit dieser Beantwortung fertig, ba ich mich entschloß, zu mehrerer Deutlichkeit die hierinnen nur überhaupt beantwortete Schmähschrifft deutsch zu übersegen, und mit 97 angemerkten Gegensäßen und Citationen aus eben dieser Schrifft, in einer besondern Abhandlung zu begleiten, auch drucken zu lassen: welche dieser zur Erläuterung, und sonnenklarem Beweise dienet, auch deshalb ben dem Berleger dieser Schrifft gleichfalls zu finden ist.

Uebrigens hab ich hier nur noch biefes zu erinnern, daß meines Erachtens, die in Pohlen theilende Machte just in dieser pohlnischen Sache den weits läuftigen Beweiß ihrer rechtsgegrundeten Ansprüche hatten ersparen können. Gelehrte Staatsgrübler, oder Ausleger der Wölkerrechte, sinden überall Stof zu gekunstelten Wörterspielen, und machtigen Fürssten sehlt es nie an zanksüchtigen Advocaten, noch sleisigen Procuratoren, und beherzten Notarien, auch Berichtsbienern ad exequendum.

Waren alle Manifeste bey dieser Belegenheit

allein auf Menfchenliebe, Raturgefes, Nachbard schaftsvortheil, Christenpflicht und fürftliche Großmuth gegrundet worben, fo hatte bie fluge, fcarf. sichtige, und in jure publico reint belehrte Welt eben sowol als mancher enthusiastischer ober eigenfinnige Doble Stof genug gefunden, um alle bisheri. ge Borfehrungen zur mefentlichen Rube biefes Reiches ju rechtfertigen , ju billigen , ober wenigstens als ein nothwendiges Uebel zu verehren, und bie Umputationen einiger Staatsglieber als bie ficher. ften und wirkfamften Beilungsmittel bes gangen Rorpers zu erkennen. Eben biefes glaub ich in gegenwartigen Blattern mit Beifall und aus benen triftigften Grunden für ein fühlens

bes Menschenberg ermiefen zu haben.

Anmer.

## Unmerkungen

über die Erklärungen der Wiener, Petersburger und Berliner Hofe. Die Zergliederung der Republick Pohlen betreffend.

Reue Ausgabe. London 1773.

Arma tenenti omnia dat, qui iusta negat, Aus dem französischen Original ad litteram übersetzt, und in 97 bengedruckten Gegensätzen oder Noten beantwortet Von einem Freunde der deutschen Warheit.

## Vorbericht.

d konnte mich ohnmöglich enthalten, ben diefer diffentlichen Schmabschrifft fühllos zu schweigen. Im erften Feuer ge= reisten Patriotismi ergrif ich die Feber und beantwortete fie überhaupt. Nach reiferer Meberlegung fand ich aber nothwendig, das Original felbst beutsch ju überfegen, auch drucken zu laffen, und in beigefügten 97 Gegenfagen zu widerlegen. Nunmehro hat ber Lefer die Waagschaale in der Sand, um beiderfeitige Grinde abzumagen, und desto richtiger zu schliessen.

Diese Schrifft beziehet sich der Kurze halber auf eben meine Generalbeantword tung, die ich ben jeder Stelle nachzuschlasgen bitte; und dann ist für mich, für meine Empfindung das Urtheil der Unsbescheidenen gleichzültig; weil ich wie in allen meinen übrigen Schriften keinen ansdern Lohn suche, als den, welchen mir die

Erfüllung edler Pflichten für mein Herz gibt, auch ewig troß allen Verfolgungen geben wird. gebene Erklarungen, welche bie Wiener, Peterse burger und Berliner Hofe in Warschau ausgestreuset haben, um ber Zergliederung Pohlens einen Ansstrich zu geben, können zu nichts anders dienen, als die Ungerechtigkeit zu erweisen, welche eben diese Hofe gegen die Republick erfüllen, und zugleich die Gefahr, womit sie die übrigen Theile Europens bestrohen 1).

\* Destreich und Russand haben noch nicht vor gut gefunden, die Erklarungen deutlich auszudrüschen, welche ihre vermeinten Rechte auf ganze Provinzen erweisen mögten, die sie übersallen 2). Es sind eigentlich nur zwen Ursachen, welche sie wegen einer zu gezwungenen Zurückhaltung vor den Augen des Publikums entschuldigen könnten. Die erste Ursache, welche sie berechtigen könnte, ihr Recht nicht bekannt zu machen, könnte aus der allgemeinen unwidersprechlichen Deutlichkeit eben ihres Rechtes hersiessen, und zwar dergesstalt, daß es als eine allgemein bekannte Sache angesehen werden muste 3): die andre könnte der erstern

<sup>1)</sup> Das heißt mit der Thuren in das hans fallen, wenne man im Eingange einer Streitschrifft sogleich entscheidet, und schimpft, ehe die Beweisgrunde angeführt sind. Man lese zur Erlauterung der Gegensahe die Beantworstung von pag. 2 2c. und die in Warschau eingegebenen Erklarungen sind eben nicht so ungegrundet, als sie der herr Author vorgibt.

<sup>2)</sup> Richt überfallen, fondern aus der Eurfen und Confodes rirten Rauberflauen gerettet.

<sup>3)</sup> Diefer Beweis ift bereits legaliter geführet, und noch weder beantwortet, noch weniger entschieden worben,

erftern entgegen gefest werben, und bon einer Art einer ichaubernden Schamhaftigfeit abstam. men, um Forberungen an Lag zu bringen, melche sichtbar ungegrundet, und schon in ihrem Bortrage felbit miderlegt find 4). Jeber hellfebende und unpartheiische Mensch wird leichtlich errathen, welche von beiben Urfachen in Bien und Detersburg gewirft haben mag; und ift es wirklich nicht beffer fchweigen, als fich blos ftellen, beschämt zu werben? Sat ber mittheilenbe biefer beiben Sofe in feiner Erflarung bas Publitum beffer befriedigt als biefe? Eben biefes Dublifum muß ja ben Werth ihrer Bewegungegrunde erfennen, auch entscheiben, ob bie blenbenbe Rebergeburten nicht ein neuer Bemeis von ber Ungerechtigfeit ihres Berfahrens find 5).

Um sich hiervon zu überzeugen, ist es hinlanglich, wenn man die Bewegungsgrunde untersucht, welche diese dren Machte hervordringen, die Grundanlage, woraus sie fliessen, und die Folgen, welche aus ihren Unternehmungen entspringen.

\* Eben

4) Ift ein gefünftelt Worterfpiel, um argliftigen 3weifel an erweden.

<sup>5)</sup> Das das Publikum leicht durch Scheingrunde könne bestrogen werden, zeigt die poblnische Nation selbst am bez gen (ur pag. 22 ic. in der Beantworkung) welche zu Aussruhr und Königsmord durch salsche Consoberationsmax nifesten ausgewiegelt wurde. ur pag. 24 ic. 31 ic. Vox populi war in Pohlen gewiß nicht vox dei, noch weniger des Christengottes, der Friede und Eintracht besiehlt, Ges buld in Verfolgungen fordert, und an Burgerkriegen gewiß keinen Gefallen hat. Besiehlt eben dieser Gott nicht den Gehorsam gegen Monarchen? Oder haben die Pohlen mehr Privilegia als das Volk Israel?

\*Eben diese Beweggrunde, die man meistens errathen muß, wenn man sie gegen die bewerthessten und segenseitige Garantien zwischen der Republick Pohlen und desnen drei Hösen halt, was, sag ich, sollen diese anders für eine Wirkung auf ein gerechtes, billiges Herz machen, als alle seine Fühlungen emporen und alle Ehrsurcht für Souverains verbannen 6), welche man sonsten als Dollmetscher der ewigen Beses, und die aufrichtigsten Stadthalter der Gerechtigkeit betrachten sollte? Ihre Grundsäße sind neu 7), folglich scheinen sie in sich selbst salsch noch mehr, sie haben dieses besonders, daß man sie mit Vortheil gegen die dren Mächte selbst ans

<sup>6)</sup> Jeber Furst muß fur die Sicherheit seines Bolfes wachen. Er ift nur Pater familias, oder einer Berbrusberung, nicht aber bes gangen menschlichen Geschlechts aberhaupt. Quiliber ergo sibi proximus. Und hier gilt bas Narurrecht specialirer, wo das jus gentium übers haupt entscheibet. Das erfte ift aber alter als bas letstere. Und dieses sagt. . Melius praevenire, quam praeveniri,

<sup>7)</sup> Es ist nicht wahr, sie sind alt. Was machte Josua mit Amalect? David mit den Ammonitern? Abraham mit dem Raube der Könige von Adama und Zeboim? Und überhaupt, quo jure eroberte Ifrael das Land Canaan? Wegen der Sünde ihrer alten Einwohner. Vielleicht sindet eadem ratio in Poblen statt. Gotres Rathschlisse seinde der Nater an den Enteln? Wer erweiset, quo jure Les dus, der Pohlen Stammvater, Pohlen acquirirte? Man erweise, od er tieulum lezirimum besaß. .. Und ob Gott nicht von Ewigfeit her die pohlnischen Provinzen denen Wiener, Petersburger und Berliner Hefen sitt gegenwärtige Zeit zugedacht habe? Richts geschieht ja auf Erden ohne Ursache, noch ohne Gottes Willen. Man widerlege mir diese Einwürse!

wenden konnte: Die Pohlen felbst gum Beispiele, mit mas für gesichertem Triumph konnten sie Dies selben nicht für sich gelten machen?

welche den Ueberfall verschiedener pohlnischer Provinzen verursacht haben, wenn die benachbarten Mächte, welche sich derselben bemächtigten, sich nicht die Muhe gegeben hatten, dem Publikum Nachricht davon zu geben 8).

\* Bas biefes Rathfel noch schwerer macht, find ohne Zweifel bie ruffischen Protestationen ben bem legten Interregno. Bleich erklaret fich bie ruffische Raiferin als eine Beschüßerin ber Repus blid: ihre mobithatige Seele ift ben bem Unblicke ber innerlichen Unruben gerührt, welche ben jeber neuen Babl biefes Ronigreich erschutterten : bie Menschlichkeit, bas Mitleiben, bas Nach-barschaftsrecht, und was weiß ich mehr für lob-liche Ursachen bewegen sie zur Vermittelung. Uns ter allen bewegungsmurdigften Quellen ber poblnischen Zwietracht glaubt fie bie wichtigfte in bem Ausschlusse gemisser Unterthanen ber Republick bon gemiffen Chargen und Memtern zu entbecken. Sie boret ben flagenben Theil mit Gnabe, und biefer Unterschelb zwischen Burger und Burger bes Staats Scheinet ihr unglucklich. Ueberzeugt bon ber Mothwendigfeit, Diefen Unterfcheib fur emia

<sup>8)</sup> Richts ift leichter als biefes: ich felbst fann als Abams Sohn Unspruche an bas verlorne Paradics machen. hat Frankreich sich nicht fur den rechtmaffigen Wesis der schonen Elfas, wie Spanien wegen Brafilien, legitimirt?

ewig aufzuheben, welcher einem Theile biefes Bolfs eine Scheinbare Infamie einbruckte, ertlas ret fie fich als ihre Befchugerin, ichuget ihre Cache mit farfen Urm, und unterftußt ihre Ure fache mit etlichen 1000 Mann, Die schon wirklich in Poblen fteben, und bie man aus feiner anbern Urfache von ihr begehret hatte, als um Ordnung und Rube mabrender Reichs . und 2Bablverfamm. lung zu uuterhalten 9).

7.

Um nun bie Absichten ber Republick zu before bern , zwinget biefe Monarchin eine frene Mation in ber Bahl ihres Ronigs, und nothigt fie, ben bon ihrer Sand anzunehmen, welchen fie Diefer bochften Chre am murbigften Schaft, ober pielmehr, ber bie befte Reigungen bat, ihre großmus thigen Absichten zu befordern 10). Bis bieber scheiner Die Aufrichtigkeit alle Schritte ber ruffie fchen Raiferin zu begleiten; mer aber bemertet nicht, bag bie Mittel, welche fie fur bie Senftel. lung des Friedens und ber Gintracht in Poblen anwendet, juft biejenigen find, bie bas Seuer an allen Eden bes Reichs anfacheln ? Gin Bolt, meldes alle fein Glud in der Frenheit zu befigen glaubt, fann biefes Bolt gelaffen zusehen, baß ein Frember im Gebrauche feines schonften Privilegii. 8 3

<sup>9)</sup> Dieses ift die einige Warheit der gangen Schrifft, sowol im auffern Scheine, als in facto, wie in der Absicht der weisen ruffischen Monarchin.

10) Sat sie Unrecht gethan? Ift er nicht ein Piast nach den Fundamentalgesehen? Und gesteht nicht jeder Pohle, daß er alle versonliche Verdienste und Eigenschaften be: fige, die Kronenwurdig machen?

legii, welches fie jemale besigen fonnten, feinen Billen als ein unumfdranttes Befeß gelten machen follte !!)? Wenn die ruffifche Raiferin ben Ungrund ihrer Forderung nicht bemerkt bat, fo muß fie ohnfehlbar biel von dem hoben Rufe verlieren , welchen fie in gang Europa erworben bat, und hat fie ibn bemertt, mas foll man bann von ber Aufrichtigfeit ihrer Abfichten urtheilen 12)? Aber ach! biefe ungerechte Theilung, Die: bas Berg aller achten Pohlen burchbort, und gang Guropa erstaunen macht, entbectt fie nicht in biefer borgefchutten Protection ben allerfichtbarften Gie gennug 13)? Die unter bem Mantel einer Bobl. that berbectte Treulofigfeit ift ohne Zweifel verabscheuungswurdig, und ift fie es wirflich auch ben bem geringften Mitgliebe verbruberter Befellschaften, fo tann fie fich obnmöglich unter bem Schatten ber Rrone in eine Lugend verwandlen, befonbers bann, wenn fie bie Bolferrechte offentlich umfturgt.

Dimmermehr hatte man fich überreben ton-nen, bag Urfachen, welche Turten bewogen, benen Pohlen benguftehen, benen chriftlichen Potentaten jum Dedmantel bienen murben, um Pohlen ju gergliebern 14).

<sup>11)</sup> Worinnen diefe hochgepriefene Frenheit beftehe, und wie verderblich fie bem Staate mar, jeigt pag. 9 2c. 41 2c.

<sup>12)</sup> Diefes find Kangfragen oder Borterfpiele, die fich durch bas Betragen ber Monardin felbft offentlich miberles

<sup>13)</sup> Diefes ift pag. 45 tc. umffanblich wiberlegt. 14) Beantwortet pag. 39 2c. Gie nahmen nur einen Theil

Die Hofe von Wien und Verlin fangen an, die Vemühungen der Ruffen zu loben, welche sie anwendeten, um die Unruhen zu verhindern, welche die Königswahl gewöhnlich in Pohlen verursacht. Sie haben aber nicht bemerkt, daß sie just hiedurch die offenbareste Ungerechtigkeit lobeten, und daß die Ungerechtigkeit just die gefährlichste Grundlinie des Vetragens sur einen Monarchen sen 15).

\*Es ist leicht zu rathen, warum die Wiener und Berliner Hofe Rusland toben; sie waren berreits einstimmig, und folglich erfordert ihr Sigens nuß die russischen Abwege gelten zu machen; wenn aber alle Mächte Europens schweigen und in sich selbst den gerechten Widerwillen verdauen, was kann der Belfall dieser zwey Hofe altein sur Gewicht geben 16)?

Bergebens sucht man die gelindeste Seite bes Berfahrens und ber Bertrage ber brey vereinig.

ber Provingen, welche bie Pohlen felbft benen Turten pro remuneratione protectionis burch ihre Deputitte in Conftantinopel versprochen und cedirt hatten.

15) Bird nie erweifen, bag es eine Ungerechtigfeit, viels mehr eine Mahlthat fur Inblen fen

mehr eine Wohlthat fur Pohlen fev.

16) Schon argumentirt. . . Der Beifall eines dieser drey Monarchen gilt in den Augen der Klugen und Reblischen mehr, als das ohnwirfsame Geschrev einer Million rasender Consoderirten. Und die übrigen Monarchen Curopens bewundern ein Meisterstüd der Menschenlies de, wenn man ohne Schwerdstreich Friede stiften, und eine Bölterschaft in die Schranken ihrer Pstichten zwinz gen kann. Dieses konnte nur durch gemeinschaftliches Berabredung, und nicht durch Zwietracht erwirft wer bein. Das schwerse war, die Hindernisse wegzuräumen, und sich gegenseitig friedsam zu verzleichen, auch zu verzeinigen: und dieses ist vielleicht noch schwer zu erfüllen.

. ten Bofe: überall blicket bie gerechte Urfache berbor, ben übrigen Theil Guropens bom Schlums mer aufzuweden; meil bie allgemeine Staatsflugbeit nicht erlauben fann, baß man eine fo merfmurbige Bolferschaft unterbrucken laffe, obne ihr ju Bulfe ju eilen. Die übrigen Dachte muffen bemnach Masregeln mablen, um fich mit Nachbruck bem gefährlichen Entwurffe einer etwan allgemeinen Plunberung ju wiberfeßen: gludlich ift es noch, baß Berbindungen, welche nicht auf Berechtigfeit ftugen, nur einen manten. ben Bestand haben; und es geschieht febr gemein, baß eben ber Eigennuß, welcher vereinigt, auch bald bernach trenne. Es ift ja nur ein Schritt bon ber vertraulichiten Freundschaft gur ents Schiebensten Zwietracht. Die Erfahrung bemabrt es, bag ein ebraeiziges Berg, ohne Schranten, fich allezeit bem augenblicflichen Gigennuße überlagt, und ben bem geringften, aus liftiger Erennung zu hoffenden Bortheile, ohne alle Reue feis nen Freund und Bundsgenoffenen bintergebe 17).

Bang Europa weiß, baß bie ruffische Raifeein sich, burch schablichen Rath verleitet, zur unum-

<sup>17)</sup> Wird pag. 421c. beantwortet, Jtem pag. 611c. Uebers baupt finden alle diese Argumente bev diesem Gegensstande nicht statt, ob sie gleich bev wirklichen Usurpationen, auch in der Ersahrung gegründet sind. Aur allgemeinen Plünderung könnten vielleicht die Herrn Consoderirte geneigt seyn, wenn sie die Krafte zum Willen batten, ganz Europa wider die Erretter ihres Vaterlandes aufzuwieglen, und alle, die nicht just so glanden, wie sie, nicht nur durch Kreuzzüge die Jerusalem, fonsdern bis an das Ende der Erden zu vertilgen.

sumschränkten Gebieterin von gang Pohlen aufgeworfen hat: daß sie den König machte: daß sie mit bes wasneter Hand eigenmächtige Gesetze gab: daß sie die innere Regierungssorm anderte: das ganze erleuchtete Europa weis aber auch zugleich, daß eine solche Unternehmung das Necht der Bolker und der Natur verleget, die Unabhängigkeit der Staaten über einen Hausen werse, und den Grund aller Staatsgebäude untergrabe 18).

Was wurde die Raiserin Königin und der Rosnig von Preussen wol sagen, falls sich eine fremde Macht in die Verwaltungsart ihrer kander mischen wollte? Warum ware eben das, was ber ihnen verboten ist, in Pohlen allein erlaubt? Die Monarschen sind überall Monarchen, und geniessen einer gleichen und sich allzeit ähnlichen Unabhängigkeit. 19).

Preusen werden etwa antworten, daß sie es weder übel noch auserorbentlich ansehen murden,
wenn sich ein Fremder in die innere Anordnungen
ihrer Staaten mischen wollte, falls sie diesen
Fremden selbst gerusen hatten, um die Ordnung
wieder herzustellen, welche sie selbst zu halten unvermögend sind: und dieses ist die wahre lage
Ruslands, das Königreich Pohlen betreffend.

18) Wird pag. 56. beantwortet. Diese Monarchin hat nur gethan, was sie thun mußte, wozu sie ber rechte schaffene Poble einlud, und der Auswiegler zwang. 19) Welche dumme, lächerliche Vergleichung zwischen beneu

<sup>19)</sup> Welche dumme, laderliche Vergleichung zwischen benen in Bolterschafteordnung rühmlich beherrschten bstreischisch und preuffischen Landern, und dem landverderbe lichen Liberum vero ber Herrn Pohladen!

Ber fieht aber nicht, bag biefe Untwort in ebet biefem Falle nicht binlanglich ift; Die Antwort ift nicht fcmer; weim Rusland: gerufen murbe um Die Ordnung, in Poblen berguftellen, marum verurfacht es benn juft bas Gegentheil, menn es mit euch vereinigt gange Provingen raubet, worauf ibr gar fein Recht : babt 20)?

Bisher hatte man ben Brunbfag als heilig angenommen... Alteri non feceris, quod tibi fieri non vis, ober: thue bas anbern nicht, was bu nicht willft, baf fie bir thun follen: aber bie neue Beltweisheit gibt uns eine weit genauere Renntnis von bem erften Raturgefege, und bebauert die Blindheit leichtglaubiger Ahnen. Gie betraditet biefen alten Grunbfaß ber Berbruberungen nicht anbers als ein thorichtes Borter. fpiel, welcher allein auf fleinmutbige Geelen wirfen fann. Der Lebrfag eines erleuchteten Philofophen ift viel reiner, viel angemeffener fur bie Bernunft, folglich viel alter, obgleich fpater befannt, arma tenenti dat, qui justa pegat, ober: wer bas Recht ffreitig macht, ber weicht ben 2Baffen bes Starfften 21). Frembe lebre! aber leider! eine Lebre, die fcon ju allgemein angenommen ift. Man wird niemand überreben, baf eben bas, mas in Wien und Berlin ein Berbrechen ift, in Barfchau Tugend beiffen follte. Ift es zu verwundern, bag bie Gingriffel Ruslands

<sup>20)</sup> Ift pag. 57 ic. buchftablich beantwortet. Denn jeber Mrs beiter ift feines Lohnes werth.
21) Ift pag. 3. widerlegt.

lands gegen Doblen nur einen augenblicklichen Fortgang erwirft haben follten? Gollte man wol erwarten, bag eine frene, fuhne und friegerifche Mation gewaltsam aufgeburdete Feffeln lange tragen merbe 22) ?: Rann man gegenmartig folche' Staatsburger als Aufruhrer mishandeln, Die ihr Bluck und Leben aufgeopfert baben ; um ibr Baterland von einem tyrannisch erniebrigenben Joche zu befrenen? Rann man überhaupt aus ben rechtmaffigen Bemubungen , welche fie zu Rettung ibe rer Frenheit angewendet haben, fich einen Rechtstitel zueignen, fie zu unterbrucken 3)? Barlich, bie vereinigten Sofe tonnen fie gwar untertreten, fie werben aber nimmermehr vermogend fenn, ber Belt glauben zu machen; baf fie einen Burgerfrieg aufgewiegelt baben, noch meniger, baß fie eine Obergewalt ergwangen, um fie mit Berachtung ber Befege ju misbrauchen 24).

Man muß die zwen verschiebene lagen nicht vermischen, nach welchen die Confoberirten muffen betrachtet werben. Sieht man fie in der Ufraine ben dem Anblicke ber abscheulichsten Knechtschafft ih. rer Nation, unter den bittersten Schmerzen gedruckt, und

<sup>22)</sup> So baldt bie Pohlen werden erfannt haben, worinnen eigentlich die wahre Frenheit bestehet, werden sie sinden, bag man ihnen vielmehr die Festeln abgeriffen, und ein Bolt wirklich ifren gemacht hat, welches seine Buttel nicht fannte.

<sup>23)</sup> Belde juft ben biefer Gelegenheit übel angebrachte Sophismata oder Kangworte!

<sup>24)</sup> Wer unvollfommene Gefebe jum wefentlichen Wohl eines Nachbarn verheffert, der heißt die nit Recht Rebele len, welche sich ruhmlichen Unternehmungen widersehen.

und beichaftigt, bie angemeffenften Mittel gu finben, um, wo moglich, bas Sflavenjoch ju gerbrechen, welches ihnen bereitet wird; fo find bie menigen -großmuthige Ebelleute, welche ihr Glud und Leben bem Baterlande fchulbig find, bes Ramens ihrer Uhnherrn vollkommen murbig ; und weil fie fich bes Blutes wurdig machen; bas in ihren Abern flieft, fo find es eben fo viel Belben, benen ber efritche Mann feinen Beifall nicht verfagen fann 25). Bes trachtet man hingegen bie fleinen Rotten von Confoderirten, welche aus ber Bagrer Beneralconfode. ration abstammen, bie weber ben Berftand noch bie . Abficht berfelben befigen, und unter bem Dedmantel einer rechtmassigen Schuswehre, sich Ausschweise fungen und unerhorte Graufamteit fowol gegen Ruffen als Potaden erlaubt hatten; fo muffen biefe Elende nicht anders als Bofewichte beurtheilt merben, welche die Beneralconfoberation nie unter achte Mitbrüder jablt, und die ber abscheulichsten Strafen wurdig find. Die erftern befeelte bie Ehre, und die lettern die Raubsucht 25). Man beklaget jene, weil sie ihre Krafte vergebens

Reuter gebührt.
25) Beider Absidt und 3med mar im Grunde einerlen; fie foeinen nur verfchieben ihm Grunde einerlen; fie fceinen nur verfchieden: ihre Wirfung verurfacht aber eben dieselbe Folgen, die Dohlen beweinet.

<sup>25)</sup> Bang recht! Sie murben es fenn, fag ich, wenn Pohs len in bem Falle ber Sollander, Britten und Schweiger gewesen mare. Da fie aber nur die Rnechtschaft des Ba: terlandes für Privatablichten unter falichem Dedmantel der Frenheit ju befordern fuchten, fo find fie nur vers achtliche Aufwiegler eines Burgerfrieges, und Enthusia: fen übelverdauter Grundfabe; folglich zugellofe Pferbe, benen erft Stall und Baum, und bann erft ein geschickter

verschwendeten, um eine allgemeine Verwüstung zu verhindern; welche sie vorsaben: und man ergest sich gegentheils über das tragische Ende, welches die andern betraf: diese haben ihren wohlverdienten kohn für ausgeübte Schandthaten erhalten: und die Nachwelt wird jenen das Recht wiedersahren lassen, welches ächter Helden Tugend gebühret 26). Die fünftigen Zeiten allein mussen entscheiden, ob man im Gegenwärtigen denen edlen Vertheidigern der Baterlandsfrenheit ihr verdientes Recht mishandelt habe 27).

Es ist Weltbekannt, daß die Confoderirten als lein gegen die Russen die Wassen ergriffen haben, welche den ersten barbarischen Angrif und Krieg wider sie bewerkstelligten 28). Wer nur im mins desten die pohlnische Regierungsform kennet, der weiß, daß die Confoderationen ein in denen Staatsgrundgesesen erlaubtes Mittel sind, um Misbrauche zu verbessern, oder Gefahr abzustreiben 29): Wenn nun Drangsaale aller Gatstung

26) Die Logif fagt. . . a minori ad majus non valet consequentia. Und um ein fleines scheinbares Uebel ju verhusten, muß man fein großes ohnvermeibliches befordern.

29) Eben biefe Befege find Landperderblich und fchiten fich

<sup>27)</sup> Just diese wird nicht nur die Schrifften der Grn. Confoberirten; sondern auch die gange poblnische Geschichte lesen. Und dann ist das Urtheil sicher nicht fur die Friebensstörer, noch Curten, und Indenstrunde.

denbitorer, noch Turfen und Indenfreunde.

28) Um sich gegen die Turfen in Positur zu sehen, welche die Consoderirte nach Poblen riesen, und um einen guten König gegen bise Unterthanen zu schübern: um ruhige Nachbarn zu haben, und die fürmische Poblen zu bandizgen, und endlich um sich selbst gegen Unfalle zu schüßen, hat Rusland die Wasserergriffen.

tung Pohlen verheeret haben, wem soll man sie benmessen? Wem anders als benen Kunstigriffen der Russen? Denen Gewaltthatigkeiten ihrer Kriegsvolker, welche sie nie aufgehoret haben in einem Lande zu begehen, das ihnen nie die mindeste Ursache zu klagen gab, und worauf sie gar keine Gattung von Recht besassen 30).

Betrachtet man das Betragen der Kaiserin Konigin gegen die Confdderirte von dem Augenblis cke an, da sie sich vereinigten, dis zur wirklichen Theilung der Provinzen, hatte man nicht glau-

ven

nicht in unfre Zeiten. Deshalb mußten sie burch Zwangmittel abgeschaft werden. Für Pohlen selbst sind auch
künftig 1000 regulirte Soldaten wirksam brauchbarer, als
2000 ohngeübte schwermende Consoderirte. Mi debrauche werden durch Complottirungen nicht abgeschaft; und haben sich in dieser Gelegenheit die Pohlen
nicht vielmehr consoderirt, um ihre Misbrauche, ihre
ungeheure Vorurtheile zu unterstüßen und zu behaupten? Für Gesahr hingegen weiß sie ein arbeitsamer weis
fer König durch eine brauchbare Armee besser zu schüßen,
als ein enthusiasisch ohne Ordre noch Dissiplin schwermender Sabel gegen geübte Nachbarn vermag.

30) Die Drangsale Pohlens sind ihnen allein beizumesen. Richt die über alle Beschuldigung weit erhadne dren Monsarchen, keine Raubsucht fremder Fürsten; sondern Priesser, christliche Kriedenslehrer, im Schunde der Holeen, und in flosierlichen Mauern angesichelte Intoles rang, Judenbeschücher und Spriftenversolger, die der Staat in seinem Busen als schadliche Wipern nahrete.
Diese haben Brüder gegen Brüder ausgehept, und Pohlen verwüstet. Diese sind es auch noch, welche durch heimlich unter fremden Namen ausgesprengte Schriften dieser gottlosen Art noch die übrige Welt so wie den Pohlen beträgen, und ihre strafbare Verbrechen deuen besten Monarchen Europens auf bürden wolsen. Diese sind es, welche noch gerne, nach sehlgeschlagenen Entwürssen materlande, die ganze Welt für ihren Wanst conssiderien, und mit Feuer und Schwerd verwüsten mögeten.

ben sollen, daß dieser Hof die Rechtmässigkeit ihs
rer Nothwehre und die tyrannische Gewalt der
Russen mit eben dem Auge ansah, als der übris
ge Theil Europens? Hat ihnen diese Monarchin
nicht würklich ihren Schuß bewilligt? Hat sie ihre Deputirte nicht mit Ehre empfangen? Hat sie
ihnen nicht eine Frenstadt in ihren Staaten bewilligt? Was soll man sich nun wol von der gegenwärtig erstaunlichen Beränderung für Gedanken
machen? Ein ehrlicher Mann, der richtig schließt,
kann hierzu keine Ursache sinden, aber die schlüpserige, drehendschleichende Politick der dren vereinige
ten Höse gibt die Ausschlung dieses sonst verwors
renen Räthsels 31).

Wiener und Berliner Hofe schon als gleichgultig scheinende Zuschauer bes pohlnischen Unglücks ben Plan entworsen hatten, Pohlen anzugreisen, daß sie sich aber nur berathschlagten, ob Rusland mit zur Gesellschaft soll gewählet werben, welches sie allein arbeiten liessen, damit diese Macht mit allen Burben bes Krieges allein gebruckt wurde, falls sie etwan unterliegen mögten, ober wenn sich etwan

<sup>31)</sup> Auch sogar die beste Menschenmutter, die warhafte Chrisstin in ihren Werten, die große Theresia, wird von Bösewichten einer schlüpfrig schleichenden Politick beschuldigt. Da aber ihr Betragen selbst das Wort für gefrönste und Kronenwürdige Tugend sühret, so bedarf sie keiner Feder, um ihre Kandlungen und Schritte in Pohlen zu rechtsertigen, sondern nur die Facel der Vernunst, um die vohluischen Vorurtheile, und die gekünstelten Trugschlüsse ihrer Feder, und Sabelfriege zu beleuchten, und sie der Welt so zu schieden, und sie der Welt so zu schieden, und sie der Welt so zu schieden, wie sie wirklich sind.

etwan die göttliche Vorsehung für die Bedrängte erkläret hatte. Ohne Zweisel hat sich zu dem ersten Bewegungsgrunde noch ein ander gesügt: es hat nemlich Zeit erfordert, um die Negotiastionen des Prinzen Zeinrichs in Rusland zu endigen, besonders aber die, welche der Raiser und König von Preussen in einer geheimen person-lichen Zusammenkunst beschlossen haben; eine um besto schwerer zu sührende Negotiation, je mehr die dren Höse Mühe sanden, sich über die entworsene Theilung zu vergleichen, und wie viel ein nem jeden insbesondre zusallen sollte 32).

Was übrigens die Barmherzigkeit betrift, welche die Wiener und Berliner Hofe der unglücklichen Republick zu erweisen schienen, kann man sich zur Schande dieser Mächte nicht hindern zu benken, daß dieses verstellte Mittleiden keinen and bern Zweck als den Untergang Pohlens erzielte: ein um desto sicherer Untergang, weil ihn die eigene Kinder und Unterthanen des Staates durch ihre häusliche Uneinigkeit beschleunigten. Nach dieser Betrachtung, was kann man von den Schritzten und der Aufrichtigkeit dieser beiden Hofe urstheilen, welche sie für den Frieden zwischen Russland und den Türken anwenden? Unter welchem Gesichtspunkte soll man ihre ohnwirksame Bermittelung betrachten, um dieses wirklich große

<sup>32)</sup> Sierinnen konnte ber Sr. Author vielleicht Recht haben: benn alle Berathichlagungen für bas Bohl ganger Lander, und um Frieden ohne Blutbaber ju erzwingen, erforbern Zeit und wolhgewahlte Staateklugheit.

Werk zu befördern? Was soll man von dem Bruche des Congresses zu Bucharest denken? Nur die Staatsklugen können diese Fragen besantworten; indessen kann man frey sagen, daß diese Machte erst dann ihre Larve abgezogen has ben, da sie vor gut sanden, öffentlich die Rolle zu spielen, welche sie hinter dem Vorhange entsworfen hatten, und daß sie nicht eher auf der europäischen Schaubühne in warer Gestalt erschiesnen sind, die sie sich gegen alle Unternehmungen und Hindernisse der Positur geseht hatten. Die Zeit muß und lehren, ob sie auf die Gleichgültigkeit der übrisgen Hose richtig gerechnet haben 33).

Im wirklichen Grunde der Sache konnte bas Unglud Pohlens hochstens das Mitleid der benachbarten Bolker reizen, und sie bewegen, die Ruhe zu befordern, ohne die Gesetze der Republick zu verlegen. Dieses ware der edelste Gebrauch ihrer Macht gewe-

<sup>33)</sup> Auch hier irret vielleicht der Hr. Author nur zum Theil, aber nicht überhaupt. Jeder Scharsüchtige erblickt die Ursache, warum die drey Machte sich vorlaufig verels nigt haben, ehe sie ihre Entwürse befannt machten. Hindernisse durch Meisterstüde der Vernunft und Maziestät aus dem Wege raumen, um seinen Nachbarn gluck ich zu machen, ohne sich selber zu schwächen, und Friedensstörer abzuschrecken, daß sie feine fruchtbare Saat für die ganze Menschheit in ihrem Keine zertresten könne, dieses allein sind rühmliche Folgen der machtigen Versindung, und die Ursache, warum man durch verschwiegene Zurückhaltung allein das wahre Ziel erreichen konnte. Ob aber Pohlen dadurch unglicklich gesworden sep, ist pag. 61 ze. handgreislich genug erwiesen.

gewesen. Ihre Grosmuth hatte sie mit Ruhm be-

Tobnt 34).

Die vereinigten Hose ermangeln zwar nicht, ihre Begierbe zu entdecken, um Sicherheit, Friede und Ordnung in Pohlen einzusühren: dieser löbliche Entwurf ist aber bald durch die Mittel zu seiner Erfüldung erniedrigt. Denn sich der besten Provinzen eines Reiches unter dem Vorwande bestrebter Ruhe zu bemächtigen, und ihm natürliche Gränzen anzus weisen, das heißt vor den Augen der ganzen Welt erklären, das Billigkeit, Warheit, Treu und Glauben nur leere Namen sind, mit denen man nach Willkühr für den Eigennus scherzet.

Welcher erstaunliche Unterscheid zwischen ber Denfart der dren Machte, und ber eines großen Königes, welcher zum Vorbilde der Tugenden Dienen kann, die eigentisch ben achten Christen

und

<sup>34)</sup> Mus ben verworrenen und fur die allgemeine Giders beit ungulänglichen Gefegen ber Republid entftand ibr Unglud, folglich bedurften eben biefe Befete eine uns vermeibliche Werar bernug, um allein das Wohl bes Staates ju erzweden. Dier fcimpft ber tolltubne Aus thor eben fo frech und ohne Beweis, ale ein Dervis ober Brachman auf dem Predigtfiuhle gegen die uns glaubige Chriftenhunde. Er blede aber bie Babne wie er will, feine Biffe werden niemand ichaden, wo man Sne bertus Schluffel gegen wutende Sunde braucht. Gin chre licher Privatmann fann nicht allezeit ohne Umwege eis ne aute Abficht erreichen: biefes beißt ben uns bem Beispiele des h. Apostele Pauli folgen, ber ba fagt. . . Denen Juden bin ich geworden als ein Jude. und denen Beiden als ein Beide, Damit ich ib. rer viel selig mache. Ben Monarchen bingegen beift ein folches Betragen Politice; und biefe Urt von Politic ift eben fo rubmlich; ale juweilen bie Madia pellische nothwendig, ober verachtlich.

und großen Monarchen bestimmen : er fagte neme. lich... Wenn Treu und Glauben von der Erden verbannet werden, so sollte man sie bey den Konigen wieder finden. Man wird antworten, biefe Moral war zu ber Beit gut, ba unfre Belt noch in ben Sinfternife fen ber Brethumer, Borurtheile und Blendmer. fe begraben lag: gegenwartig hingegen, ba fie erleuchtet ift, verurfachen bergleichen alte Grund. fase feinen Ginbrud, als ben bem Dobel, melcher unfabig ift, fich ben innern Werth bes neuen Naturgefeges zuzueignen. Die Bernunft überlaft biefes Befegbuch benen, melden baran gelegen ift, es gelten zu machen: es lagt fich aber allezeit fur bas erflaren, welches ber Urheber ber Natur angeordnet bat, um ben fur bie Gefell-Schaft geschaffenen Menschen ju einer richtigen, fidern und ohnbetrüglichen Richtschnur ju bile Den 35).

Man barf nicht hoffen, in allen Bewegursachen, welche die vereinigten Hofe anführen, um ihre Ge-waltthätigkeit zu bemänteln, bessere noch richtigere Gründe als diese zu sinden. Die Zergliederung der Republick, welche sie zu befürchten scheinen wollen, ist nur ein Unding. Pohlen ist ofters der Tummel.

<sup>35)</sup> Ganz recht! Man erweise mir aber, daß unfre Mons archen ohne erhebliche und unvermeidliche Ursachen von dieser edlen Nichtschnur des Naturs und Bolferrechs tes irgendwo abgewichen sind, wo es nicht der Noths kand der Bolfer, und das wahre Bohl der besonders verbrüderten Gesellschaft in dem Bezirke ihrer Wohs nungen ersorderte, dann werd ich mit dem Irn. Aus thor einstimmig sepn.

plag großer Unruhen gemefen, ift aber nie zerglie-

Beift bas nicht ble Menschen hinter bas licht führen wollen , und die erften Rudimenta bes Ber. ftandes vermirren, wenn man anfundigt, bag man feine andre Absichten fubre, als bas Wohl einer Dation, ben welcher man unter Diefem falichen Borfdub vorfeslich bas Uebel hervorbringt, wovor man fie fchugen wollte. Es fen mir er. laubt, in Ordnung ju fchlieffen, und bie Furften von bem Misbrauche ju überzeugen, welchen fie bon bem lichte bes Berftanbes maden. 3d will fie fragen, mas Belft bas, ein Banges gerthei. len : man wird antworten , bas beißt eigentlich bas Gange in verschiedene, ober in alle Theile gergliebern. Run ba ihr euch einiger Provingen bemachtigt, die ihr euch zueignet, habt ihr fie nicht von bem großen Bangen abgefondert ? Babt ihr fie nicht fogar in Unfebung biefes Bangen gernich. tet? Ihr habt also wirklich eine strenge Berglice berung in Poblen vorfeslich bewertstelligt, eben ba ihr uns wollet glauben machen, baß ihr bie. felbe fürchtet 36). Bielleicht wird man, um biefe

<sup>36)</sup> Dieses alles ift Wortersviel für den Blodsichtigen: Was ist denn in Pohlen zernichtet worden? Man lese pag. 62 ic. im sich des Gegentheils zu überzeugen; oder der poblnische Verfand will inns vielleicht glauben machen, daß der Rigritier, der Hortentot und der Lappe fein ander Glud zu wünschen haben, als daß fluge Nachbarn sie nicht fluger zu inachen bestreben mogten, und die erstern nur nach ihrem natürlichen Verhaltnisse zu Eklaven Brauchten, die leztern hingegen nie aus ihrer kalten Finsterniß an das helle Licht der warmen Warsheitssonne führen mögten.

Beurtheilungsart ju fcmachen, beifugen, bas nichts zu furchten mar. Es mogen aber bie bren Machte alle mogliche Urfachen anführen, welche fie batten bewegen fonnen, Die Wirfungen biefer vermeinten Berglieberung gu fcheuen, fo bleibt es boch allzeit mabr, baß es in feinem Falle erlaubt fen, eine wirkliche Ungerechtigkeit zu begeben, um sich gegen ein möglich Uebel 311 verwahren 37), welches zuweilen nur in ber Einbildung bestehet, ober bas man leicht in feiner erften Quelle burch feine eigene Rrafte gu ersticken fabig ift; gefest, daß bie Beiforge mirt. lich gegrundet mar, fo schlieffen fie hieraus, baß Die bren Machte Schon langft eine Belegenheit gefucht haben, ber Republick einen Theil ihres Gigenthums ju entreiffen, und bag fie biefe mit Begierde ergriffen haben, fo balb ihnen ein innerlicher Burgerfrieg Gelegenheit baju-gab 38).

Die Bortheile, welche nun bie zwey Raiferinnen zu biefem Raube bewogen haben, mogen nun von welcher Art fenn, wie fie wollen, fo ift boch ber Schritt ihres britten Mittheilenden gar zu fichtbar, um ihn zu mistennen. Dhne 3 weifel

3

mar

<sup>37)</sup> Der Author macht logische Gage, folglich muß man ihm mit Schulargumenten antworten. Nego majorem, ergo non valet consequentia.

<sup>38)</sup> Dieses ware eben nicht unnaturlich: man fangt die Stocksiche ja nicht in bellen Bachen; und durch Damme und Schütte entriffen die Kollander ganze Provinzen dem fürmenden Meere. Bestien sie etwan diese nicht mit vollem Mechte? ader sollen die Kische bev dem Mertun klagen, daß man ihre erblich verjährte Gränzen abgetürzt, und sie in fruchtbare Quen sur Menschen und Wieh verwandelt habe.

war ber Befig bes Beichfelftromes, welchen er nunmehr beherricht, ber 'Begenftand feiner feurigften Bunfche: ber Bortheil, Meifter bes gangen Sandels von Preuffen und Pohlen zu merben, war viel zu wichtig, um ibn ben guter Belegenheit zu verfaumen, und bas ben biefer Beles genheit errichtete neue Commerciencollegium erweiset ben schon langft entworfenen Plan. Die perfonlichen Bortheile, welche er fich von biefem Sanbel verspricht, und ber Zwang, in welchem fich bas mit feinen Truppen umzingelte Danzig befindet, fundigt beutlich genug die Nothwendigfeit an, fich eine Sanfeeftabt jum willfuhrlichen Bebrauche zu verschaffen: Die handelnbe Bolferschaften muffen nunmehro miffen, ob eine solche Groberung ihren Sandel begunftigen , ober vollig ju Grunde richten merbe. Engelland und Solland werben vielleicht balb etwas erfahren, falls fie vielleicht nicht schon zu viel miffen 39).

Es ist nicht genug: hatte man geglaubt, baß brey so fürchterliche Machte von ben pohlnischen Uneinig-

<sup>39)</sup> Die erste Psticht eines jeden Monarchen ist die Wohle fahrt seiner Unterthanen: was befordert diese mehr, als die Handelschaft? Der große Friederich bildere sich auerst arbeitsame Vienen: ist muß er ihre Kobbe in solchen Gegenden sehen, wo Blumen zum Honigtragen wachsen. Die Pohlen selbst dursen hierüber am wenigsten flagen: dem bisher haben sie für sich teine ander te Vortheile von dem Handel auf der Weichsel zu geniessen gewußt, als den, welcher ihnen noch offen siedt. Folglich kann es ihnen auch gleichgützig senn, ob einig ge Privatsausseute in Danzig und Holland oder Königl. Preuflische Unterthanen reich werden, und Vortheile aus pohlnischer Trägheit saugen.

einigkeiten etwas für ihre Granzen zu besorgen bateten? Pohlen, bas entwasnete, ohne Soldaten und am Staatshimmel schon in das Chaos gerechnete Pohlen, sollte dieses benen Wiener, Petersburger und Berliner Hosen wol surchtbar geschienen haben? Welches Blendwerk 40)!

Es ist wirklich zu verwundern, daß die theilenbe Machte nicht felbst das lächerliche von ihrer vorgewendeten Furcht empfunden haben: oder daß, da sie es wirklich empfanden, sich eines solchen Vorwandes noch bedienen dursten. Gesest aber, man vermuthe hierin Aufrichtigkeit, welche G 4 fcd

<sup>40)</sup> Diefer und ber folgende Artidel, welche ben meiften Raum ber Schrift einnehmen, irren gewaltig in tehen & supposito. Es mare mirflich lacherlich gu glauben, daß bie brep große Monarden fich fur einen ohne Mannejucht und Rubrer ichmarmenden Sanfen Pola: den follten gefürchtet baben. Denn die Borniffe, mele che vor Ifrael bergogen, formiren in unfern neuern Beiten nicht mehr bie Avantgarbe ber Rechtglaubigen. Man erpedirt fie nach ber neuen Mobe mit Regerfar: tetiden: Dabomete Blutfabne wirft burch Ginfeanung bes Mufti felbft nur gegen bie Araber, aber nicht ge: gen Die Ruffen Miradel. Es muß folglich ber Gr. Mu: thor biefer Schrift fein Staatelluger, fondern nur ein Enthufiant fenn, wenn er wirflich Furcht folden Monarden aufburden will, welche nicht auf den Waffen-trager bee Jonathans, fondern auf wohlheubte Urmeen im Philifterfriege tropten. Das Wort Furcht hat folglich in ihrer offentlichen Ertlarung in pohlnifden . Caden nichts andere ju bedenten, als daß fie ein wirflich brenneudes Feuer lofchen und ein Ranbgefin: bel ganmen wollten, welches ben tunftig moglichen Folgen auswärtiger Rriege ihre eigene Grangen hatte be: unruhigen tonnen. Und bas beißt eben nicht Kurcht im Gegenwartigen, fondern Borficht fur tunftige Galle, Die. ein meifer fürft feinem Staate fouldig ift, Die Das Naturgefet forbert, Die Bolterrechte gestatten und Die Staatellugheit mablen muß.

sich wirklich nirgends findet, so unterstehen wir uns die dren Hose zu fragen, welche Parthen eisgentlich in Pohlen ihnen diese Furcht verursache? Waren es etwan bie Confoberirte? Aber Diefe felbst verfolgt, und von ben Ruffen, ober burch ihre eigene Mitbruber ju Grunde gerichtete Glen. be waren ia weit entfernt, benachbarte Staaten ju beunruhigen, und vielmehr frob , wenn fie ben ihnen Schus, ober eine Frenftabt vor Berfolgun. gen finden tonnten. Ronnte ble Raiferin Ronigin wol eine Sandvoll Menschen furchten, welche ib. re eigne Erhaltung jum freundschaftlichen Betragen führte, und bie ibr noch bagu burch bie Pflichs ten ber Dankbarkeit mirklich unterthania maren? Ihre Erblander haben verschiedene unter ihnen gur Buflucht gebient, und die Generalconfobera. tion wohnete wirklich in Tefchen. War nun wol ber Ronig von Preuffen feiner Seits meniger verfichert? Bas hatten die Confoderirte vor Bewalt ber Seinigen entgegen zu fegen? Unter mas für Bormande batten fie feine Lander angreifen mol-Ien? Sie hatten vielleicht einen, nemlich bas Wiedervergeleungsrecht: es mangelte ihnen aber bas Befte, ich meine bas Recht bes Start. ften. Rusland felbft, ob es gleich auf bie graufamfte Art mit ben Confoberirten verfuhr, batte es wol für feine eigne Grangen bas minbefte ju beforgen? Ihre übermagenbe und allezeit fiegen. be Obergewalt hieß ihrer Seits, ohne alle Beiforge leben. Und fury gefagt, die Confoberirten, welche nut die Baffen ergriffen batten, um ihren Reuer.

Beuerheerb, ihre Frenheit und Privilegien gu vertheibigen, maren ohne allen Zweifel weit ente fernt, Die Rube ber poblnifchen Dachbarn ju ftoren. Gie fuchten nichts anders, als Diefelbe ib. rem Baterlande ju erhalten , wenigstens mar bie. fes ber Beweggrund , ben fie vorschüßten. Rurch. teten pielleicht die bren Sofe ben fleinen Saufen Poladen, melde ihrem Ronige anhiengen, auf grundet fich fobann biefe eingebildete gurcht? Der Ronig, Die Großen, ber vernunftigfte Theil ber Mation, faben Die Bermirrung bes Bater. landes mit Schmerzen, fie faben fie aber, ohne anbre Mittel zu finden als Bertrauen auf ben Schug bes ruffitchen und berliner Sofes, und auf die scheinbare Meutralitat bes Saufes Deftreich. Die Ruffen batten allein Die Baffen ergriffen, um ben Ronig Stanislaus Augustus auf bem Throne zu erhalten. Für eben ben Zweck betrieb der Ronig in Dreuffen Die ftartften Cone tributionen in benen ihr angrangenben poblnifchen Provingen. In eben Diefer Abficht batte auch bas Saus Deftreich versprochen, neutral zu blei. Bas batten benn nun mol bie bren Sofe bon biefem Theile ber pohlnifchen Ration gu beforgen, welche fie gemeinschaftlich beschußten? Ergreift man wol bie Baffen miber Freunde, Bundsgenoffen und Beschüßer? Gudt man fic ihrer Staaten zu bemachtigen, ober Bermirrung barinnen anzufacheln, wenn fie allein bemaffnet erscheinen, um uns zu beschüßen? Aber gefest noch jum Ueberfluffe, Diefe eingebildete gurcht ma. re

re gegrundet, wo mar benn bie Dacht bes Ro. nigs und der Republich? Wo war ihre Frenheit, ober bie Möglichfeit, nur gegen einen biefer bren Bofe feindselig zu verfahren? Der warschauer Sof wurde ja mabrend Diefer Unruben, allezeit burch ben Petersburger geleitet, und burfte nichts anders mablen, als was ihm ber Rath ber Rais ferin vorlegte. Endlich, batten bie bren Dachte beforgt, baß, falls bie innerlichen Bandel biefes ungludlichen Reiches aufhorten, Die vereinigten Pohlen ihre Rrafte gegen fie felbft anwenden wurden; fo ift biefe vorgefchuste Furcht eben so ladjerlich als die andere: und mare es moglich, fie in ber Wirklichkeit gu vermuthen, fo murbe fie benen Minifters ber vereinigten Machte eben feine Chre machen, noch vielmeniger bem Bels benmuthe ber breven Couperaine. Um uns aber nicht langer ben Wiberlegung biefer ohngegrundeten lacherlichen Furcht aufzuhalten, fragen wir denen dren Monarchen, und ganz Europa fragt mit uns: ob die Furcht für ein möglich, aber noch entferntes Uebel jemand berechtige, im Borous eine wirklich und gegenwartige Ungerechtige feit ju begeben? Als gute Politici find wir in bem galle gezwungen, auf unfrer Sut zu fteben. und bereit zu fenn, bas Uebel, welches uns brobet, mit Gewalt abzutreiben. Aber Die gute Politick einstimmig mit ber gesunden Moral erlaubt uns nicht, bes Machbars Gut zu rauben, um ihn baburch auffer Stand ju fegen, uns funf. tig ichaben zu tonnen. Wenn Diefer gefährliche Grund!

Grundfat jemals Ctatt finden mogte, bann murbe bas Eigenthumsrecht aufhören ein geheiligtes und zu perehrendes Bundnis zu fenn. laft uns bemnach bebergt fagen (und die bren Machte merben uns im Bergen nicht tabeln) bag ber unterbrudte Buftand, worin fich Dohlen befand, auf einingl Rechte bervorkeimen gemacht bat, wele che ohne diesen Zufall niemals in der Wirklichkeit ju finden gemefen maren. Um fie gelten ju ma. den, batte man bie Gewalt in Banden; um ihr einen mahrscheinlichen Unftrich ju geben, binges gen bat man fich nicht igeschämet, in offentlichen Erflarungen bie allergemeinften Stellen ber nie. brigften und hinterliftigften Politick auf einander gu thurmen ; um fich im Genuffe erzwungener Rechte zu erhalten, macht man fich eben feinen Scrupel, Bewalt zu brauchen, ober verfängliche Schluffe eie ner verstellten Wohlgewogenheit, welche ofters in ihren Wirkungen viel gefährlicher ift, als die offenbare Bewalt felbft 41).

Ware es nicht viel besser gewesen, fren zu gestehen, daß alles, was nüplich ist, auch gerecht sey, und daß die Gewalt das Recht hervorbringe, als solche erbarmliche Ursachen hervorzusuchen, die eigentlich niemand berücken können 42)?

Bu

E 41) Ift im vorigen Articel concentrirt beantwortet, und in allen Zeilen ber hauptbefenfioneschrift Igrundlich miders legt.

<sup>42)</sup> Pereat unus pro popula. Dieses ift ein Cas, bessen fruchtbringenden Werth die alten Romer besser kannten, als wir. Und die pobluischen, bieber despotischen Mas gnaten verlieren ja für das Wohl des Paterlandes nichts auders.

Bu bergleichen keiner Aufmerkfankleit murbigen, leichtsinnigen Gagen fügen die vereinigten Sofe noch Grundlehren ben, beren Ungerechtigkeit und Falfch-

beit handgreiflich find,

Ihr erster Grundsaß, welcher ihren Einfall beschönigen soll, ift dieser. . . Es sen genug, daß sie sich unter sich selbst ihre Forderungen mitgetheis let haben, daß sie sich gegenseitig allein rechtsertige ten, um sich verschiedener pohlnischer Provinzen zu bemächtigen, ja so gar eine Ersesung besten zu nehmen, welches ihnen von ben nicht genossenen Einstunsten dieser Provinzen rückständig schien.

Man muß gestehen, baß eine solche Politick fehr leicht und bequem sen, auch feiner weitern Entscheidung bedürfe; ist sie aber gerecht? ober nicht vielmehr der natürlichen Billigkeit und allen Bolfersrechten gezähmter Nationen entgegen gesest?

Aus einem falschen Grundsaße kann man nichts anders als falsche Folgen ziehen. Diele Warheit, welche jedermann eingestehet, läßt sich in jeder Zeile der Erklärung bemerken, welche der Baron. Stackelberg dem warschauer Ministerio im Namen der dren hofe überreichte, und gleichfalls in dem Königl. Prensischen Maniseste zu lesen sind. Wenn aber jemals die handgreislichste Ungültigsteit über Gerechtigkeit und den guten Verstand gesiegt haben, so ist es ohnstreitig in den angessühre

andere, ale den ungebundenen Billen, auf Roften und Gefahr aller übrigen Stande, bofes ju thun. Was alfo im großen Ganzen benen Pohlen wirflich nunlich ift, bas bleibt ficher auch ewig gerecht.

führten Grundfagen ber bren Sofe gefchegen , moburch fie ihre Eroberungen rechtfertigen wollen, und die wir mit fo vollem Rechte tabeln. Uns ben diefen Urticfeln aufhalten, um bas Abge-Schmackte bavon zu Schilbern, biefes mare juft bem lacherlichen zu viel Bewicht beilegen, Die Beduld unserer lefer migbrauchen, und ihren Ginfichten. ju wenig trauen 43). Go machtig auch die Ro. nige find, fo boren fie boch niemals auf; Menfchen au fenn, und in biefer Beftalt verbinben fie eben Die Pflichten ber Berechtigfeit und Billigfeit wechselfeitig auf eben die Urt, wie ben geringften ibrer Unterthanen. Burde biefe neue Rechtege. lehrtheit einmal eingeführt, fo geborte fie billig in bas Befegbuch bet americanischen Wilben. 3men oder bren Borben biefer Barbarn merben fich unter einander ihre Absicht mittheilen, einer benachbarten fcmachern Sorbe Wohnungen gu berauben, und fie merben es ohngefaumt bemert. ftelligen, wir werben in Europa über eine folche Rauberen schrenen: wir werden die Sitten Diefer . wilden Bolfer verabscheuen : und juft in Europa, in ben Rabinetten christlicher Sofe feben wir Be-

<sup>43)</sup> Wenn der Sauptsat falich ift, so find alle daraus gefagene Folgen lächerlich. Mit eben diesen Worten widerleg ich den Srn. Author in allen möglichen Gegenfishen, und die Königl. Preuflische Manifeste werden denen ohnsfehlbar eben so gerecht, als gegründet scheinen, welche die wahre Quelle des pohluischen Uebels und der aus eben diesen liebel nunmehr erwachsenen Vortheile ohne Vorutteil ergrübeln wollen, besonders wenn sie die unparthenische Warteil ergrübeln delen, besonders wenn sie die unparthenische Warteil ergrübeln ablen, und die beiberseitigen Gegengründe vernünstig abzumägen permögend sind.

weggrunde zu Eroberungen hervorbrechen, worisber fich auch Barbarn ichamen mußten 44). Bermuthlich ist auch aus eben biefem Gefesbuche bas Recht hervorgesucht worden, Die Erfegung eines Guts zu nehmen, worauf man niemals Anspruch machte, und welches folglich auch nicht bat fonnen abgeschlagen werden: endlich welches Biberfpruch verwickelt, über ein But, über welches man weder Recht bat, noch haben fann. Go bald fich ein Furst beleidigt glaubt, bann ift bas Bolferrecht die allgemeinschrenende Stimme: bingegen fegen fie baffelbe ganglich auffer Mugen. wenn bas Recht des Privatvortheils ihrem Ehrgeize Mittel barbietet, fich groffer gn machen 45). Man wird nach biefer Ginleitung eben nicht ers . staunen, ba man einem biefer bren mittheilenben Machte fagen ließ. .. "Da meine Sotbaten eis "nen Bortheil über alle andere erlanget hatten. "war ich mit nichts mehr beschäftigt, als Die For-"berungen zu untersuchen, Die ich auf verschiedes "ne Provingen bervorbringen konnte. Mein forfchene

44) Belde thorichte Vergleichung! Gollten gefittete Bolfer nicht berechtigt fenn, fich zu vereinigen, eine Sorbe milber Barbarn in gesehmäffige Schranten zu zwingen? Und was ift anders in Poblen geschehen, als eben dieses?

<sup>45)</sup> Hiervon nemlich von dem Anspruchsrechte ist umständlich pag. 59 seg. gehandelt worden. Uebrigens aber irren die gewaltig, welche deuen dren hofen eben dieses Auspruchsereit streitig machen wollen. Man darf nur in den Urssprung aller Böllerschaften zurückgehen, so wird man ein Chaos für nie anfhörende Kriege finden. Die meisten Böller wurden durch das jus belli groß, und wer dieses nicht kennt, der fludire mit ausgespisten Ohren das jus senonicum, und lese, wodurch Earthago und Rom groß, auch wieder flein wurden,

"schlesten; Pohlnisch, Preusen; Hallandisch, "Schlesien; Pohlnisch, Preusen; Hollandisch, "Geldern und Schwedischpommern." Die erste dieser Provinzen hat bereits seit vielen Jahren einen andern Herrn: die andre trägt bereits dasselbe Joch, und die Reihe wird vielleicht bald die übrige treffen. Die Wichtigkeit der Forder rungen auf diese ist ohne Zweisel eben diesenige, welche der Monarch so sorgkältig durch seine Gesehrten hat ausarbeiten sassen. Wär es nicht nothwendig, daß man die Könige zuweilen erinnerte, daß auch ein Gesetzteber sey, dem Ronige gehorsamen mussen 149?

Da die Woller keinen Richter unter sich haben, so durfen sie sich auch selbst Gerechtigkeit verschaffen: es ist aber unerhört, daß man sie sich verschaft, ehe sie versagt werden, und es ist ein ohne Ausnahm beobachteter Gebrauch ben allen Wolfern Europens, daß man zuvor musse. Genugthuung gefordert, und sie nicht erhalten haben, ehe man berechtigt ist, Ge-

walt zu brauchen.

Das Bolkerrecht, worüber sich die Nationen verglichen haben, ist in diesem Stücke mit der natürlichen Billigkeit einstimmig: diese leidet nicht, daß zwen Personen, welche einen dritten berauben wollen, selber Nichter ihrer Forderung senn dursen, oder sich selbst Recht schaffen, ehe der britte gehore

<sup>46)</sup> Wenn der herr Author feinen Wohnsis im Narrenhause will angewiesen baben, so rathen wir ihm, sich in Berilin versonlich zu melden, wo ihm der weise Monarch die Ursachen fagen wird, warum er sich so deutlich erklaret habe.

ift, und die wechfelseitige Rechte vorgetragen word

Wenn dann auch die Forderungen der vereinigten Hofe eben so gegründet waren, als es ihnenwirklich an Warscheinlichkeit mangelt, so bliebe boch ihr Vetragen gegen Pohlen allezeit ein verhaße ter Ueberfall, welcher alle Regeln der Billigkeit vere lest 47).

Ihr zwenter Grundsas bestehet darinnen, daß sie behaupten, es sinde unter Monarchen keine Präscription statt, und daß der alleralteste Besis keinen titulum legitimum geben könne. Gienen solchen Lehrsas kestuntellen, ist eben so viel, als seinen Ungrund erwiesen zu haben; unsere größten Juristen haben nicht ohne Ursache die Verjährung oder Präscription eine Mutter des menschlichen Beschlechts geheissen. Ist sie nun nothwendig, um die Handel zwischen Privatpersonen zu endigen, so ist sie es noch weit mehr die Streitsachen der Monarchen auszuheben, weil diese das Unglück ganzer Wölker, jene hingegen nur einiger Familien verurssachen 48).

<sup>47)</sup> Dieses alles beantwortet pag. 61 ic. ohnwiedersprechlich.

48) Der Hr. Author beliede und ein Senarus Conslium im Monde anzuweisen, welches über die Präseription auf unfrer Erdfugel entscheidend urtheile. Auf unfrer Welt sind die Gelehrten vielleicht verständig, aber nicht machtig genug, um diese Streitsrage zu entscheiden. Wer aber deu Ursprung machtiger Nationen kennt, der wird trocken weg sagen. . . Daß alles, was seit vielen 1000 Jahren auf unstre Welt gegolten hat, auch noch für ges genwartig gelten musse, die Toden Messas einscheint, um uns Meuschen alle, die Tode und Lebendige, im Thake is Josaphat zu vereinigen, und die Wocke von den Lämsmern zu scheider.

Man weiß genug, baf bie Frage von ber Berjahrung unter bie geboret, beren Entscheidung in Die griechifden Ralender gebort. Der Gigennuß ber Ronige erfordert es, fich uber Diefen Punft al. legeit ein Recht jur Abanderung ihrer politischen Jurisprubeng vorzubehalten, nachdem es lage und Umftanbe erforbern; und man fann es als einen wirelichen Gas annehmen, baß biefe Frage nun. mehr aufgelofet werden burfte. Die Rechtsge. lehrten find bieruber eben fo menig einig als Die Burften, und man betrugt fich nicht, wenn man befraftigt, baß fie uber biefen Urticel allegeit miberfprechende Entwurfe angenommen haben, und ber Staatsflugheit ber Furften, beren Untertha. nen fie maren, ober benen fie fchmeichelten, nach. Der berühmte Grotius barf fich fogar nicht weder fur ben einen noch ben andern Gas erflaren , indeffen fcheinet er boch fur bie Praferis ption geneigt ju fenn: benn nachbem er bie Dei nung des Bafques, welcher berfelben widerfpricht. berühret, fest er bingu. . . Atqui id fi admittimus, sequi videtur maximum incommodum, ut controversiae de regnis, regnorumque finibus ullo nunquam tempore extinguantur; quod non tantum ad perturbandos multorum animos, & bella ferenda pertinet. fed & communi gentium sensui repugnat, Bolf in seinen Institutionibus vom Rechte ber Matur und ber Bolfer fagt ausbrucklich. . . cum usucapio & praescriptio sit juris naturalis, ca etiam valet inter gentes, und nachbem er eis nen

nen febr vernunftigen Unterfcheib zwifchen ben Bewegurfachen ber Prafcription einer Mation ges gen ber andern; ober einer Privatperfon gegen ber andern gemacht, fest et baju, & quoniam non qui possidet, sed qui rem petit, dominium probare debet, id quod fieri nequit, fi possessio fuerit immemorialis, cujus scilicet memoria non extat, praescriptio immemo-rialis inter gentes admittenda. Wozu nust es aber fich ben bem Urtheile ber Belehrten lange aufzuhalten 49)? Die Berjahrung mag vom Bolfer sober bom Burgerrechte abstammen; fie mag auch ben benen Konigen wie ben benen Burgern fatt finden ober nicht, fo wird boch bie Sache Der bren Machte hiedurch nicht beffer. Bewilligt man ihnen wirklich, daß die Forderungen ber Monarchen nicht verjahren konnen, so ift es doch offenbar, daß bieses Recht sich nur auf solche Forderungen erftreden tonne, bie man fich aus. brudlich in allen und jeden Tractaten vorbehalten bat, welche fpater gefchloffen murben, als fie ber gegenwartige Gigenthumer befaß. Diefe Barbeit ift fo allgemein befannt, bag fein Frie-Denstractat geschlossen wird, wo sith Furften und Staaten nicht burch Protestationen gewiffer Rech.

<sup>49)</sup> Der liebe Mam hat gang recht. Grotius, Basques und Wolf schlafen ber ihren Batern in Anhe, und die poble nischen Srn. Scribenten werden gleichfalls zu ihnen schlassen gehen, wenn sie genug geschrieen und geschrieben bas ben. Bir wunschen ihnen als fromme Mitchristen bas ewige Requiescar in pace; wenn sie aber erft vorläusig im Fegescuer von allen ihren Irrthumern recht rein werzoen gesegt seyn.

te und Pratensionen auf fichre lanber vorbehalten, welche andre Fürsten bereits feit etlichen 100, auch wol gar undenflichen Jahren unter ihr Gigenthum gablen. Dan fann fagen, bag bergleis then Art von Erinnerungen ber Prafcription zueben bas fagen fonnen, bag nemlich bie Prafcrie ption zwifden zwen Machten ftatt finde, menn Diese beiben Machte burch offentliche und umftandliche Tractaten sich bie wechselseitige Besigung ibe rer famtlichen Staaten garantirt haben? Belegenheit zu einer folchen thorichten Bejahung gu geben, Diefes bieffe juft mit ben allerheiligften und ehrmurdigften Bundniffen Spott treiben, und die Grundlichkeit aller Tractaten gernichten: bas beißt eigentlich Die gottlosefte Beleidigung bes Ullerbeiligften zum Umfturge ber offentlichen Treue und Glaubens fügen, welche allein Die Grundlage jur Sicherheit der Staaten, und zum Blude ber Bolfer macht. Und bennoch wird ber folgende Articel ermeifen, bag biefe bren Machte fich biefes billigen Bormurfs fculbig gemacht haben 50).

Der britte Grundsaß ber vereinigten Hose ist bieser, bag die seperlichsten Tractaten auch die alleraltesten Unsprüche nicht zernichten. Dieses ist gleich-Holls

<sup>50)</sup> Von ben Tractaten, Bundnissen und Gewährleistungen will ich nur dieses erinnern, daß nur der Siegende, nicht der Ueberwundene die Kriedensbedingungen vorschreibt. Man schickt sich in die Zeiten und Umstände: und unfre Juristen sagen ja auch in einem alten beutschen Reime. . . Ein erswungener Sid ist Gott leid. Oder auf neu Deutschgesagt. . . Juramentum wastum non obligar.

falls noch einer von ben Jerthumern, welche in sich felbst ihre Widerlegung führen; benn Tractaten find Contracte zwischen Monarchen; und eben bastelbe Band, welches Privatpersonen in Privatverträgen bindet, verpflichtet die gefronten haupter gleichfalls in offentlichen Verträgen 51).

Die allerfeverlichsten Verträge zernich. ren niemals die alten Gerechtsame. Diefes ift vielleicht bas unebelfte Beftanbnif, welches ein Monarch von feiner Untreue und bom zwiefaden Ginne feines Bergens geben fonne. tann in einer beimlichen Unterredung über Die Urt zu regieren biefen machiabellischen tehrfaß vertraulich vorbringen und feinen Rachfolger fagen. . Sid mit Vortheil allifren, ift ein Staatslebefat, und es ift tein gurft, der berechtigt fey, ibn zu vernachlaffie gen: hieraus folge der Schluß, muß seine Verbindung brechen, so bald sie nachtheilig iff. . Aber biefes offentlich befannt mochen, ben Brund einer Forberung bars auf ftugen, Welche man als rechtmaffig will angefeben baben, diefes ift bie lette Staffel ber Un. perschämtheit, und ber allerarobiten Unwiffenheit: und diefer lette Borwurf ift auch eben nicht ber, mel.

<sup>51)</sup> Probeiar! Die vorige Note beantwortet dieses. Wenn wir uns nicht in die Handel der Monarchen mischten, welche sie unter sich veruneinigen, dann hatten wir keinen Krieg in der Welt; und so lange der Hr. Author hierine nen keine Abanderung machen kann, werden wir allezeit bald iberwindene, bald stegende Sacwolter unfrer Fürsten bleiben.

welchen man einem fichern Furften machen fonnte, welcher biefen fcablichen Cag ju ben Sauptgrunden feines Rechtes gemablet hat 52). Bas foll man nun von feiner Aufrichtigfeit und Billigfeit benten? Mit mas fur Mugen werben andre Rurffen, feine gegenmartigen Alleirten, ein foldes tebraebaube betrachten ? Bo werben fie Burgen für die Erfullung feiner Berbindungen finden, bie er bereits mit ihnen gefchloffen bat, ober noch fchlieffen will? Goll man an berglei. chen Bugen ben flugen und erhabnen Berfaffer bes Untimachiavells erfennen 53)? Aber ffein: wir wollen nicht fchreyen, wir wollen nur richtig Schlieffen. Man fragt, ob alle Bertrage auch verbindlich find? Bewiß niemand wird nein fagen: und ber beruhmte Prafident Montesquieu 5 3

53) Bollfommen erfennt man ibn in feinem Betragen gegen Pohlen, aber nicht nach pohlnifchen Grundfagen, fon-bern nach Bernunftichluffen, die Rechtichaffenheit und aufgeflatte Warheit enticheiben.

<sup>52) 38</sup>t giebt man gar mit Schinpfworten vom Leber. Run muffen alle Schubgeister ber gebandigten Pohlen heraus, und ben Schungeistern bes Königs von Preuffen ben Krieg ankundigen. Diefer ift aber ein Erzengel unter ben Weisen, besten fammendes Schwerd benen Auswiegslern bas Schickel ber beelzebubschen Legionen drohet. Ich babe die Politick eben nicht fludirt: ich weiß aber aus ohntrüglicher Erfahrung, daß die polinischen Masgnaten in allen Vorfällen nichts eifriger bestrehten, als sich selbst grösser, mächtiger und reicher, ihren König hingegen zu Ansübung der Gerechtigkeit schwächer zu maschen. 28as sich nun Privatpersonen selbst erlauben, das durfen fie an Monarchen nicht tadeln, welche die wahre Große und Bergroßerung beffer fur bas allgemeine Ban: je angumenden miffen, ale ein choletifcher, oder Untersthauen fchindender, melandolifcher Polace.

entscheibet vielleicht zu ftrenge. .. Daß die Derträge fogar, welche gurffen erzwingen, eben so fest binden, als die, welche freywillig und bedachtsam geschlosfen werden. . Dhne bier ben erften Theil biefes Runftfages zu entwickeln, wollen wir gang einfaltig erweifen , baß ber anbere unumganglich mabr fen. Der berühmte Grotius citirt eine Stelle aus bem Lito livio, Federa funt, quae funt jussu summae potestatis, & in quibus sple populus irae divinae obstringitur, si minus fleterit dicis. Diefe Beschreibung scheinet uns flar und ausbrucklich, und enthalt sicher eine thatige und bauerhafte Berbindlichkeit aller contrabirenber Theile. Wir miffen gar mohl, baß es verschiebene Arten von Bertragen gibt; baß bie, welche eine bestimte Zeit haben, nur bis gu Endigung biefes Bieles verbinden. Bier ift aber nicht bie Rebe von bergleichen. Der berühmte Welauer Tractat, welcher zwischen bem Konige und ber Republick Pohlen und bem Churfursten von Brandenburg geschlossen wurde, mar eine ewige Verbindung beiber Madte. Stehen bie Borte ewige Derbindung nur jum lachen ba, ober glauben sich die Churfursten von Branbenburg, feit bem fie Ronige von Preuffen murben, nicht ferner an Versprechungen gebunden, welche ihre Vorfahren als Churfursten unterzeich-neten? Eine solche Politick mare wirklich die bequemlichfte, und bie Rrone erhielte hieburch ein neues Recht, welches uns bisber noch nicht be-

fannt mar 54). Durch ben Welauer Tractat garantirten fich nicht nur bie beiben contrabirenben Macte alle ibre bamalige Befigungen, fonbern es murbe auch namentlich beschloffen ... Daf. .. Krieberich Wilhelm und feine Rachfommlinge Bergoge von Dreuffen (man fabe aber noch nicht bor, baf bie Margarafen von Brandenburg ben Ronigl, Purpur tragen murben) fich niemals mit ben Reinden des Ronigreichs Poblen verbinden, ober ihnen beifteben fonnten zc. zc. 55). Man bilbe fich nicht ein, baf biefer alte Bertrag jemals burch einen neuern aufgehoben worben; weit gefehlt, er ift in aller feiner Rraft bis auf den Mugenblick geblieben, ba Pohlen gerriffen murde, und er ift in allen andern Bertragen entweder ausdrucklich wiederholt, ober tacito consensu verschwiegen worben, welche bis gegenwartig, unter beiben Machten jum Borfchein gefommen find. Birb ber Ronig von Preuffen vielleicht,

55) Melde find benn die Feinde bes Konigreiche Pohlen? Gewiß nicht die beiden Raiferinnen, fondern ihre eigene Staatsburger, ihre Priefter und Magnaten, welche Tursten nach Pohlen gerufen haben, um Juden zu beschüßen.

<sup>54)</sup> Hier wird abermals Montesquien, Titus Livins, Grostius, aber nicht ber h. Ambrofius und St. Komobonus eitert. Genug und furz gesagt, daß alle gekünstelte Argumente vielleicht in Vorfällen andrer Staaten statt fans den und gegründet wären: in den pohlnischen Vorsällen hingegen, besonders in den gegenwärtigen, sind sie aber mit keinem Grunde anzubringen. In der Beants wortung heißt es pag. 55 Ein Arbeiter ist seines Lohsnes werth. Man lese dies Gegensähe mit Bedacht: man erwarte die Jukunst, so wird sich zeigen, daß die Kinder der gegenwärtigen Pohlen den großen Friederich als ihren Wolthater im Grabe segnen werden.

um fich über ben Bruch biefer ewigen Alliang gu entschuldigen, vorbringen, bag, fo bald einer ber contrabirenden Theile einen mefentlichen Urticel bes Bertrags bricht, ber andere Theil auch ferner an nichts gebunden fen; fo merben bie Dobe len ben Beweis einer folchen Beschuldigung fore bern: und wenn er ihn berbeibringt, fo muß et ihn ohnsehlbar aus feinem Cober ber italianifchen Staatsflugheit hervorsuchen 56). Es ift auch nicht ber Ronig von Preuffen allein, ber fich eis nes Bruches ber beiligften Berbindungen fculbig macht. Die beiben Raiferinnen, burch ben übermagenben Berftand bes norbifden Salomons verleitet, haben eben bie fchlipfrichte und unverburgte Politick angenommen 57). Beber eine noch bie andre haben fich ber Biener und Bar-Schauer Bertrage erinnert, als um alle Scrupel abiu.

57) Run geht es endlich auch über die zwer Kaiserinnen los. Sie sind durch den überwägenden Verstand des nordischen Salomons, wie die Heur von der Schlangen, verleitet worden. Welcher Frevel! Der fr. Author muß diese zwen scharsischtige Franen weniger als unfre Stammsmutter perfonlich gefannt haben, um zu glauben, daß

fie fo leicht ju verführen find.

<sup>56)</sup> Welche herrliche Sature! Der Friedericianische Coder ist Weltbefannt, und bestimmet die Strafruthen für den Poder frechlügender Pohlen. Dieses gute geblendete Bolf kennet die vohlnische Familienmachiavellen nicht, welche ihnen mit Apelles Pinsel die Teusel selbs als Enses des Lichts vormablen. Der König von Prensfen kennet die pohlnischen Schwarzkunstler, und wird ihnen nicht durch Scheiterhausen, sondern durch Gnade und Wohltbaten erweisen, daß er für seine luterthanen ein guter Fürst ist, und nur dann Machiavellens Grundsäse brancht, wo Schwerd, Feder und Vernunsst ohne gessicherten Ersplg wirken würden.

abzumagen, und im Ungefichte Guropens biefe beilig geschworne Barantien ju laugnen, welche fie benen Poblen für die Erhaltung ibrer Rechte, Privilegien, Befigungen, Constitutionen und Frenheiten geleistet haben 58). Die brey Machte feben ohne Zweifel nicht, daß ihrem Beispiele vielleicht bereinftens von andern gegen ihnen felbft tonnte gefolget werden: benn fo fürchterlich auch bie Macht eines Fürften fenn fann, fo ift es ibm jumeilen boch gefährlich, fich zu viel barauf zu verlaffen. Die Zeit bringt Folgen hervor, bie niemand vorfeben fonnte: ein unterbrucktes Bolt erhebt fich endlich aus bem. Craube, und manmurde fich mit Unrecht beflagen, wenn fie fich fobann eben ber Mittel fur bie Rache bebienten. welche bie Unterbruder ju ihrer Bernichtung anwandten 59). Rur; gefagt, es mag erfolgen, mas da will, fo finden fich bie bren in Doblen theilenben Machte in bem Kalle einer gewoltsamen Eroberung, und ber Besig ber von Pohlen ent. riffenen lander bleibt allezeit unrechtmäßig. Wenn bie Belege ber Politic, wenn ihre Staatsurfa. den ihnen ben Benuß ber überfallenen Provingen gegen Eib und Treue ihrer eigenen Bertrage geftatten; fo verbieten es ihnen Die Befege bes Be-\$ 5

59) Diese Zeit wollen wir mit Gelaffenheit abwatten, und find versichert, baß die fünftig pohlnische Generationen fluger benten, auch vorsichtiger handeln werden, als ihre Bater.

<sup>58)</sup> Man lefe pag. 43 zc. worinnen eigentlich die Magnatenrechte und eblen Privilegien der Pohlen bestanden, um
sich von den Ursachen zu überzeugen, warum man just
so und nicht anders mit ihnen versahren habe.
59) Diese Zeit wollen wir mit Gelassenheit abwaten, und

wissens 60), und ber gesunden Vermunft: und ohnerachtet ihrer gegenwartigen Besissung hat der König und die Republick Pohlen die Gerechtig-keit vor sich, welche sich auf das Justinianaische Gesch grundet, si quis vi de possessione dezedus sit, perinde haberi debet, ac si possiderct, cum interdicto de vi recuperandae pos-

seffionis facultatem habeat 61).

S ist nichts bestoweniger in Ansehung ber brey obbemelbeten Grundsaft offenbar unrecht und fallch gehandelt, daß die brey vereinigte Hose Pohlen plunbern, und sogar ihren vermeintlichen Rechten eine Ausdehnung geben, wovon die Geschichte kein Beis spiel zeiger. Ich rede hier von dem Aequivalent, welches sie sich zueignen, um sich vom Nuchtgenusse der Provinzen zu entschädigen, welche sie irrig, als ihr Eigenthum betrachten. Bis hieher hatte der Chrgeiz noch nie gedacht, sich auf eine solche Art zu erheben; man hat gegentheils geglaubt, daß ein vielzähriger Besis die Monarchen von aller Anfrage wegen Erstattung der genossene Einkunste sieher kelle:

60) Nun fommen wir gar in die Theologie. Ob aber Surtes fiiften, Menschen bilden und Blutbader hindern eine Gewissenschafte fen, wird weber ein Auro da Fé, noch fein Parer Inquision por ben Angen der klugen Welt entscheiden.

Mo war bisher das Tribunal in Pohlen für die Justiniandische Rechtssäte? Justina hieß in mesentlicher Definition ja nichts anders, als Voluntas der Starossten, Woowooden und Bischofe. Kunftig aber wird sie durch weise Vorsehrungen eines Stanislaus Augustus auch in Pohlen, wie in Dentschland, heisen. Non tolum divinarum, sed eriam humanarum rerum notitia, justi & injusti Scientia, & Theogratiae ut Despotismi stagellum.

stelle: und man empfindet wirklich, wie lacherlich es fen, vorzuschüßen, man haben Recht, sich einer Proving, auch wol gar eines ganzen Königreichs zu bemächtigen, weil man seit etlichen 100 Jahren die Einkunfte und Zinsen eines Dorfes verlor 62).

Eignet man auch benen Forderungen ber brep Bofe Die Bultigfeit ju, welche fie baben follten, um mit Billigfeit angebracht zu werben, fo bat boch die Urt, fich durch ein Mequivalent zu entschabigen, ohne vorläufiges Begehren einer Geits und abschlägige Untwort ber anbern, bas Recht, alle Menschen in Bewunderung zu fegen, bie nur Die minbefte Renntnis von Recht und Billigfeit Warum gibt man eigentlich ein Meguis valent ober Wegengewicht? Um ben Berluft einer Sache ju erfegen, weil man nicht mehr in natura wiebergeben fann. Mann aber gibt man Diefes Mequivalent? Wenn Die Wiedererfegung ber verlohrnen ober verzehrten Sache bon emer Seiten begehret, von der andern bingegen bemilligt wurde, und wenn man wechfelfeitig über bie Matur und ben Werth bes Mequivalents verglie chen ift. Die Bebeutung bes Musbrucks Mequivalent vermuthet wenigstens ben richtigen Begrif einer Wiebererftattung, bie fo gerecht als genau als möglich abgewogen fenn muß: weil es gar ju nachtheilig für einen ober ben andern Contraben. ten mare, wenn bas Bergleichsmittel ben Werth ber Sache zu weit überftiege, fur melde es ab. gemo.

<sup>62)</sup> Diefes ift pag. 58 beantwortet.

gewogen wirb, ober wenn es auf ber anbern Ceite vielmeniger als bie innere Berhaltnis befrige? Beicht man von biefen unwidersprechliden Grundfagen ab, fo fragt man die bren Dady. te, mit weldem Rechte (falls ihre Unforderung auch wirtlich gegrundet mare) fie fich unter bem Titel eines Mequivalents alle Provingen zueignen konnen, die fie überfallen haben 63)? Baben fie Die Wiedererfegung ber Domainen geforbert, worauf fie Unfpruche ju baben vermeinen? Sat man fie ihnen abgefchlagen? Bewiß weber cins, noch bas andere ift gescheben. Gie haben fogar ben ibrer Erflarung Die armen Doblen nicht gewurdigt, ihnen bie Manien ber lander ju nennen, welche fie jurud berlangen, ausgenommen ber Ronig von Preuffen. Und feit mann geschieht eis ne Biebererfegung burch Mequivalent ohne Bergleich ber ftreitenden Theile 64)? Benn man ib. nen aber auch Die Bultigfeit ihres Rechts einge. ftebet,

64) 3ft pag. 61 :c. und auch fcon' in Diefen Blattern bes antwortet.

<sup>63)</sup> Der Gr. Author muß die Mechte nicht fludirt haben, morinnen bem, welcher ben Proces uber ein entriffenes bie fructus percepti und percipiendi jugesprochen wers ben. Die dren Machte haben zwar feine Advocaten für die Streitsache bezahlt; ihre große unterhaltene Armeen leben aber nicht von der Luft, und der ruffis fche Unterthan ift nicht perpflichtet, für ben Pohlen im Turfentriege zu fierben. Man fann fich die aufgeopfersten Kopfe nach Willfihr bezahlen laffen, und zuweilen ift ein zu frubzeitig verlohrner Sopf feinem Furften unerfesticher, als der Republick Pohlen eine ganze Pros ving, die nur von Duffiggingern, Juden und Dione den bewohnt ift.

ftebet, find bie bren Sofe wol verfichert, baf fie nicht eine fcbrenende Ungerechtigfeit begangen bas ben, nicht allein, ba fie tander wegnahmen, Die ihnen niemals geborten, und bie nach eignem Bes ftandiffe ber beiben Raiferinnen ihnen niemals geboren fonnten, fonbern aud, ba fie ein unenb. lich mehreres als bas fich zueigneten, worauf fie gar fein Recht vorfchuften? Ober haben fie viel. leicht nicht an die Regel gedacht: quae nos vesat locupletiores fieri cum aliena jactura? Das erstaunte beleidigte Europa lagt fich meder burd prablende Borte, noch burd bie gemeinften Stellen einer fangfraglichten Beredfamteit blenben. Die Rechte ber Bequemlichfeit, ber fo naturliche Erieb fich großer zu machen, ber lieb. lingsfaß gewiffer Fursten. . . Seine Mache barn plundern, ift das sicherfte Mittel, ihnen zu hindern, daß sie uns schinden Konnen. Diefes allein hat benen bren Sofen ben Bedanten eines Mequivalents eingefloßt. Gie tonnen auch mit bem gludlichen Fortgange ibrer erfunftelten Politicf prablen, aber ficher merben fie nimmermehr bas Bergnugen großer und erhabner Geelen empfinden, baß fie das Uebel nicht bewertstelligt haben, welches sie pollbringen konnten 65). Bon welcher Gei-

ten

<sup>65)</sup> Das größte lebel, welches Pohlen miederfahren konnte, und bie bren Machte nicht vollbringen wollten, war die fortgesette Dauer ber Confoderationenmuth, wo ein Schwerd das andre aufrieb. Diese haben sie ges dampft, ob sie sie gleich wechselseitig unterfichen, und

ten man auch bas lehrgebaube ber vereinigten bofe betrachtet, fo ift es überall unerträglich: es ift um besto befrembenber, weil fie im Bergangenen eben die Grundlage widerlegt haben, welche ibr gegenwartiger Eigennuß rechtfertigen will 66). money of the record of the Der

Die Entvolferung und Verherung ber gangen Republic nach Willtubr befordern fonnten. Gin andrer meniger menichlich und mehr politisch benfenber Rachbar, hatte pielleicht gleichgultig jugefehen, ober bas geuer anges blafen, bis er einen neuen Lech mit Colonien feiner Unterthanen in die pohlnifde Bufteneven hatte ichiden, und die gebeugte leberbleibfel des Schweringeiftes in Gflavenfeffeln hatte fcmieben tonnen. Go fann eben Diefelbe Sandlung, in verschiedenen Geftalten gefdil bert, auf verschiedenen Seiten betrachtet, auch verschies ben ausgelegt und beurtheilt werden. Und da menis ge ohne Leidenschaft schreiben, fo entspringet hieraus nothwendig der Widerspruch in unfern Geschichtebus cheru, auch die Urfache, warum mancher Antonin und Trajan getadelt, bingegen mancher Nero und Domis tian gepriefen wird. Um defto ftrafbarer ift ein Muthor, welcher die Nachwelt betrugen mill, um feine Privats rachfucht zu befriedigen, und um besto Ruhms auch Uns terftubungewurdiger find die, welche ohne Leidenschafft nur die ftrengefte Warheit, auch mit eigener Gefahr auszubreiten fuchen. Gelten, nur munderfelten erlaus ben Lage und Umftande des Schreibers die Ohnpartheps lichfeit. Bielleicht bin ich gleichfalls in diefem Falle: beb funfriger Generation, Die ohne 3mang urtheilen batf, mird mir aber hieher mehr Ehre guflieffen, als dem Bers faffer Diefer ungegrundeten Schmahfchrift, weil weber meine Perfon noch mein Betragen jemals bezählter Schmeichelen beschuldigt werden fonnen, und bie Sache felbft im reinen Bortrage das Wort führt.

66) Gine andre Geftalt, ober ein neuer Borfall gibt ja que meilen mit vollem Rechte auch eben bemfelben Begenftans De eine neue Wendung. Ueberhaupt aber fann ja Pohe len nicht nit andern Staaten verglichen werden , wo wes der securitas, noch Salus publica Statt fanden, und die Aundamentalgesete felbft taglich neue Erfchitterungen gebahren. Dechalb fchiden fich die Nachbarn in bie Beis ten , und erlauern Gelegenheiten, um Gicherheit fur eigne

Grangen, um Gintracht in Doblen zu erzwingen.

Der König von Preussen in seinem Antimachiavell, die russische Kaiserinn in ihren bekanntgemachten Erklärungen über die pohlnischen Angelegenheiten, und die Kaiserinn Königinn in allen ihren Memoires, welche sie an die Hofe Europens ausstreuete, da der König von Preussen mit einer Armee in

Schlefien rudte.

\* Mann fann nicht ohne Bewunderung lefen, was der Antimachiavell von bem Chraeize, fich' größer ju machen, bon ber Berechtigfeit, bon ber Menfchlichkeit, von Treu und Blauben in Berfprechungen im bten Cap. pag. 32 und 36. und von ber Chrfurcht für offentliche Bertrage pag. 149. 152. 170 und 189 ausbrucklich fagt. Fur die ruffifche Raiferinn lefe man unter andern ihre Erklarung vom 26 May 1767 von ben Beilen an. . Der Deib wirbe fid vergeblich bemuben tc. pc. Bas Die Raiferinn Roniginn, betrift, schlage man ben Rouffet nach in feinem Recueil Historique d'actes & des negociations Tom. 15. pag. 149. Rescript Ibro Majest. ber Raiferinn an Großbritannien pag. 152. und Rescript eben Diefer Roniginn an Ihre Miniftets su Regensburg.

Man wird noch weit mehr verwundert senn, wenn die Republick Pohlen auf die von denen drey Mächten versprochene Berleitung ihrer Forderungen in Ordnung wurde geantwortet haben. Die Republick wird sicher wenig Muhe haben zu erweisen, daß, weit entfernt, Forderung gegen sie zu stellen, sie gegentheils an alle diese Mächte noch eine große

Biebererfegung begehren und ermeifen fonne. Mlle Diejenige, welchen Die Staatsgeschichte befannt find, wiffen, wie leicht diefer Beweis ju fuhren mare: aber ehe man Die Erlauterungen abwartet, welche gang Europa in ben Stand fegen, mit volliger Renittnis ber Sache zu urtheilen, fann man fagen, bag biefe Sache bereits burch die heiligften Bertrage, Die jebermann fennet, entschieden fen 67). Man fagt, es fen ein land in der Belt, wo man ben Beflagten vorläufig zuerst aufhente, und bann macht man ibm erft ben Procef, und untersucht, ob er fouldig ober unichuldig mar 68). Das Betragen ber bren Sofe gleicht ohnfeolbar Diefer furgabfertigenden Burisprus beng, ob es gleich vielen übeln Folgen ausgefest In ber Erflarung bes Baron Stadelbergs beißtes: "Jede der drey Machte ift bereit, in "Beit und Ort die Grunde ihrer alten for. Derungen und Gerechtsame auf die Befi. gungen der Republick durch sichre Ur-"Bunden, und bemabrte Zerleitungen gu

<sup>67)</sup> Dieses ift pag. 59 beantwortet, und ben nachster Gelegenheit will ich gleichfalls meine Ansprücke auf die Lander der hethiter, Pheresiter, Ammoniter und Jebusiter drucken lassen, weil ich auch ein Sohn Abams din, oder zu sewn glaube. Ohnsehlbar wurde ich eben so viet Stof zu meinen Beweisen finden, als die Pohlen zu Ansprücken an ben Destreichischen Staaten.

<sup>68)</sup> Dieses geschieht täglich in Algier, in allen theocratischober despotisch beherrschten Ländern, auch anweilen hin und wieder in unserm Europa. Herinnen hat der Kr. Aufhor gang recht, und ich wunsche, daß er diesen Brauch burch polinische Säbel auf ewig von der Welt abschaffen tönnte. Aber ach! sie sind ja leider bisher nicht für dies sie edle Absicht, sondern just für das Gegentheil gebraucht worden.

per Ordnung verfahren, wenn man burch eben bies fe Rechtfertigung ben Anfang ju machen gnabigft geruben wollen: Aber biefe, obwol naturlichere und billigere Art zu negotiiren batte bie Bergogerung folder Beweise verurfacht, benen man lieber burch Abfürjung zuvorfommen wollte. Ueberbem mare man verbunden gemefen, nach gewöhnlichem Brauche Die ftrittige Provingen in Sequestration gu ftellen (benn lite pendente burfte fich ja meber eine noch ber andre Theil die Ruggenieffung zueignen). Und welcher Rurit, ber bie europaifche Geschichte fennet, murbe mol eine folche Sequestration übernommen haben, mo er im Boraus mußte, bag feiner ber bregen Sofe jemals bas minbefte Recht auf Diefelben legaliter ermeifen murbe ? Rurg: und juft biefes ift ber aufzulofenbe Rnoten. Babrenben Processe, welcher in bergleichen Fallen ohnfehlbar lange batte bauren muffen, murbe Pohlen vielleicht ben Ropf aus eben bem Joche entwickelt haben, worinnen man es fo funftlich verftricet batte. Es murbe foe bann bie garantirenbe Machte ihre Rechte und Befigungen ju Sulfe gerufen haben, und in diefem Salle lief man Befahr, auf einer Seiten alle icone Sandlungsentwurfe auf ben beiben Ufern ber Beiche fel vernichtet zu feben: auf ber andern hingegen gue te Unterthanen wiber ihren Willen ihrem rechtmas Bigen Monarchen zu entreiffen, unter bem blenbenben Bormande, ihr Schickfal beffern ju wollen. Wir wollen turg abbrechen, und fren fagen, daß bie bren Machte ungerecht in ihren Entwurfen, treulos in

in verftellter Freundschaft , barbarifch in ihren Gro. berungen, und ohne Scham in lacherlicher Rechtfertigung ibres Verfahrens, teine anbre Abficht als Den Grundlag ber Beighalfe (ich will nicht mehr fagen) verdecten fich per fas & nefas ju bereichern

und groffer zu machen 69).

Man hat einige Gegengrunde gefeben, womit ber warschauer Sof benen bren Machten geantwore tet: fie find fart, wohl bergeleitet, und fogar über Die Ranke ber allerfeinsten Politick erhaben. In Ere wartung ber vollkommenen Bertheidigung, womit fich bie bebrangte Pohlen rechtfertigen fonnen, auch ficher rechtfertigen werben, fonnen fie benen Monarden, welche ihre Perfonen und Guter übermaltiget haben, eben bas fagen, was ble fenthifchen Bes fanbten bem Alexander antworteten.

"Glaube nicht, baß bie Scothen beshalb gu "beiner Freundschaft bewogen werben, weil bu fie "fchworen lagt: ihr Gib befteht in ber Erfullung "ihrer Treue. 3hr Griechen gebt jur Burgichaft "berfelben nut Bertrage, Die ihr unterfchreibt, und "eben bie Gotter, bie ihr anruft, Ben uns beftebt "bie Seele ber Religion in Treu und Glauben:

Denn

<sup>&</sup>gt; 69) Dieses ift pag. 3 1c. in der hauptschrift widerlegt wote ben, wo man fragt; an wen, ober an welche Parther man feine Rlagen und Anspruche in Pohlen hatte vorbringen follen. Der bermegene Schlug obigen Articels zeigt aber nur gar zu beutlich, wes Beiftes Rind ber fr. Author fen. Bernuthlich tragt er eine Kutte, weil er nut fchimoft und nichts beweißt, ober vielleicht hat er burch biefe Beranderung in Pohlen viel pon feinem Unsehen und Einfünften berlohren, und wünschte, ein machtiger Rauber ju fenn, um fich mit fremten Knochen eine unüberwindliche Festung zu bauen.

"benn wer Menschen nicht achtet, ber betrügt "Gott, und nimmermehr mußt ihr ben als "Freund betrachten, beffen Wohlgewogenheit euch

"berbachtig fcheint 70)."

Die Besitzungen und Branzen Pohlens, auch ber drey Machte waren durch die welauer Verträge 1657, und durch den warschauer 1699 mit Preussen seitgestellet: mit Rusland durch den moscauer Vergleich 1686, und mit dem Hause Destreich durch die wiener Tractaten 1696 und 1736. Pohlen hat alle diese Verträge heiligst erfüllt, und nimmermehr werden sich die drey Mächte rechtsertigen können, warum sie ihre Verdindungen mit Füssen getreten haben 71).

Um zu zeigen, wie wenig ber König und die Republick Pohlen die Zergliederung ihres Reichs, besonders von den drey alliirten Hösen besorgten, darf man den Leser nur an die oben citirte Berträge weisen. Man wird darinnen sehen, wie das Haus Destreich im wiener Vertrage 1735 verspricht, alle Provinzen und Städte Pohlens im Genusse aller ihrer Rechte zu unterstützen. Man wird den Kaiser, den

71) Diefes ift bennoch wirflich in ihren Manifesten gesches

ben, und wird fich noch beutlicher aufflaren.

<sup>70)</sup> Die Zeit wird lehren, und die Turken felbst fagen schon, daß die Consoderirte in Pohlen keine Southen sind. Sie haben nur den Glauben zum Deckmantel gewählt, um den Poblel auszuwiegeln: sie selbst hingegen suchten nur personliche und Familienvortheile, da der alten Hossaction Starostepen entwischen, die der neuern zusselen. Die Zeit, sag ich, wird lehren, worinnen die drep Monarchen eigentlich Treu und Glauben gebrochen haben, und ob sie freventliche Beschuldigungen verdienen.

Ronig bon Frankreich, Die Garin und ben Eburfürsten bon Sachfen feben, wie fie auf emig Die Frenheit, Rechte und Privilegien ber poblnis fchen Mation, befonders aber ihre frene Ronigs. waht fenerlichst garantiren. . . In bem mofrauer Bertrage 1686 zwifden Rusland und Poblen wird man feben, wie beibe Machte fich eine unverbruchliche Treue ichworen, Die Grangen ihrer Sanber bestimmen, biefelbe mechfetfeitig garantiren , und fich gemeinschaftlich als Beinde aller Reinde beiber: Dationen ju erflaren. In bem legten marfchauer Bertrage, welcher am Ende ... 1767, und im Unfange 1768 gwifchen ber ift regierenben Raiferinn Catharina, auch bem Ro. nige und ber Diepublic Poblen gefchloffen murbe, fieht man , wie beibe Machte fich alle ihre in Europa befigende Staaten verbindlichft garantiren. . Welches Die Raiferin von Rusland gleichfalls auf ewig für bie gegenwärtige Regierungsform ber Poblen , wie für Die Aufrechthaltung ihrer Befe-Be und Frenheiten. . . Endlich bat man gefeben, mas die Berbindungen find, welche bas Baus Brandenburg mir Doblen im welquer Eractate befchloffen bat. Wir wollen bier nicht wieberbolen, mas wir bereits bon ber Beiligfeit offentlie der Tractaten gefagt haben: genug, wenn wir Die Berpflichtungen ber bren Bofe Deutlich vorge-legt haben, um ber gangen Erben zu zeigen, mer unrecht bat 72). Goll man nun ben ber wirflie chen

<sup>72)</sup> Bep allen biefen eitirten Bertragen wirfte bie Politict, weil

den Unthätigkeit ber garantirenben Fürsten nicht. erstaunen, besonders ben der fühllofen Rachsicht berer, welche juft hiedurch bie Unterbruckung ber unglucklichen Pohlen beschleunigen? Warlich bie Ronige find febr ju beflagen , wenn es ihnen nur erlaubt ift, ba redlich und tugenbhaft zu fenn, wo Dieblichfeit und Tugend fich fur ihren Eigennus und Chraeit fchicken 73). m anda gibe bine big

Es ift ficher niemand, welcher nicht überzeugt fühlt, bag bie pohlnifche Zerglieberung nur auf unerträgliche Grundfage, und leichtfertige Bewegur-

127 11. Chamital and agg. 3.12 an mir fachen

3 d weit die wirkliche Feinde Pohlens ihnen nichts anders munichten, auch nichts eifriger ju befordern fuchten, als Die frene Konigemahl und bas liberum vero ju erhalten, ; mail und burch die aus berfelben abstammenden Zwietracht biefe Nepublic allezeit in Unfahigfeit zu erhalten, ben Ropf empor zu beben. Welche verächtliche Rolle frielte beshalb Poblen im europäischen Staatetheater. Diefes machtige Boll murbe ben Kriegen, Bundniffen und Durchmarichen betrachtet qual non fuiffent. Man gab thnen Konige, und feste fie ab, und bie Nachbarn genosen alle Vortheile und Früchte ihrer Unworfichtigkeit und verworrenen Verfassung. Gegenwärtig will man die alten Bertrage verbeffern, und Poblen friedfertig, folg: lich gludlicher machen, als es jemals war. ... Und nun murret der ungezäumte Thor, und grunget wie die Sau in der Miftpfüßen, wenn man fie waschen, und mit

Mopfens ober Pudels Salsbandgen schmuden will. 73) Der Sr. Author muß boch warlich eine recht mitleidige große Geele befigen; ober er will nur ber Welt in Dies fem Ausbruce Beigen, baß er ein Chrift fep, weil er bie Tugend fo fcon febilbert. Bielleicht hat er aber bies durch nur ein gutes Werf begeben wollen, um einige bofe Abfichten abzurechnen, und in Pohlen recht viel Ablaß zu gewinnen. Wir munichen ihm eine gludliche Reife nach Cienfrochow, und daß er bald feinen filbernen Sabel jur Dantbarfeit ber Sacriften vermachen, auch wirflich hinterlaffen moge, bann aber bas Gloria in excellis ober miserere in reinern Tonen anftimme, ale er

bier auf Erben gefdrieben bat.

fachen gegrundet fen; daß fie bas Bert einer ofe fenbaren Gewalt und ber himmelfchrependen Unge. rechtigfeit mit vollem Grunde beiffe, und bem ubri. gen Theile Guropens die fchrechafteften Folgen bro. be 74). Ueberhaupt, wenn es genug gethan beißt, um eine Nation zu plunbern , baf man fich beimlich verbindet, und fich auf eben bie Art feine Forderuns gen mittheilt, ohne jemanben bas mindefte berfelben bekannt zu machen , wenn die Berjahrung ben Surs ften nicht flatt findet; wenn bie Berjahrung burch viele Jahrhunderte feinen titulum possessorium gibt; wenn bie Bertrage feine Berbindlichfeit verurlachen: ift es nicht offenbar, baf Europa immermabrende Rriege fubren wird; bag bie Banben ber menfchlichen Befellschaft zerriffen finb ; bag bie Staaten ber Bolter fernerbin nichts in Sicherheit befigen; baß bie ganze Richtschnur ber Billigkeit schief lauft, und bag auf benen Trummern ber Berechtigfeit nichts anders übrig bleibt, als die allerabscheulichste Unarchie ber Gewalt und Berwegenheit? Unglud betreffe die Surften, melde ein fo fürchterlich ichab. liches Borbild geben! Gie follten vorfeben, baf man berechtigt ift, ihrem Beispiele wiber fiet felbft au folgen, und baß fie bereinft felbft bie Opfer ber Errthumer werben konnen, welche fie in einem Lebr. gebaube aufrichten, um ihren gegenwartigen Gigen. nuß zu begunftigen 75).

Seneca

<sup>74)</sup> Bielleicht: wir wollen sehen, und dann entscheiden. Das übrige fieht pag. 66 ic.
75) Bortrefliche Moral für die Menschheit, die jeder ehrlische Mann empfindet! Der fr. Author weis aber nicht,

Seneca sagt. . . Regi tuenda est maxime Regum falus, ober, ein Ronig muß des andern Boblfabrt beschüßen. Und bennoch find gegenmar. tig bren große Monarchen verbrübert, um einen Ronig, ihren Nachbaren, Freund und Bunds, genoffenen ju unterbrucken; einen Ronig, ben fie felbit auf eben ben Thron feften, ben er bebereicht: einen Ronig , ben fie gegen einen Theil feiner aufrührerischen Unterthanen nur mit verftellter Sinterlift fcuften, um endlich einen glangenden Borfchub zu finden, ihn zu plundern. Bas muffen wol bergleichen Beispiele für Em. pfindungen auf das Berg ber übrigen Monarchen

34

daß alle irrdifthe Dinge bem Dechfel unterworfen find, und Gott bennoch von allen möglichen Belten bie befte gemacht hat. Alles ift eitel, fagt Galomon, alles hat feine Zeit, Saufer bauen und gerbrechen. . Man fe-te nur hingu, Staaten bauen und gerbrechen, bann sieht auch der gegenwärtige Macedonier und Römer, daß Salomon Recht hatte. Eine Pflanze fäult, damit die andre keime: bieses forbert die Natur für ihre Dauer, wie für die Erhaltung der Dinge. Also Staasten steigen und fallen: dieses verursacht der allgemeine Umlauf im moralisch und politischen Welttorper. Was ift licher hier auf Erben? Nichts anders, als die Ab-wechselung von Freude und Leid: im ewigen Salem allein if Rube, und in dem Herzen bes dobten Weis en gllein Zufriedenheit zu hoffen. So bald Menschen wurden, herrschten auch Leidenschaften, und aus diesen erwuchsen die Ariege. Wenn nun der Jr. Author die Kirchengeschichte des Juviters wird ftudirt haben, so bittet man ihn, uns einen neuen Coder fur das Jusbelli & pacis mit pohlnischen Grundfügen zu schreiben; benn werden wir gewiß ein schones Buch ju benuns bern haben, welches in die Nibliotheck der seligen Gei-fier gehoret, für unfre sündige Welt aber leiber! ohne Wirkung bleiben wird. Orace frarres! bamit unser weise Br. Anthor balb ein Wert vollende, welches noch tein Sterblicher angefangen bat.

reigen? Es find vielleicht einige, welche burch bas beimtucfifche Betragen ber bren Sofe gerub. ret, ingeheim die verhaften Mittel verabscheuen, fich groß zu machen: aber wie viel gibt es nicht auch, welche burch ben gludlichen Erfolg eines augenblicflichen Berbrechens betäubt und eiferfuchtig, Die Bruchte ber Politic unfrer bren Sofe mit eben bem Muge betrachten, als ber Reibische bas Glud feines Machbarn. Das Borbild ift ju verführerifch, um nicht gut geheiffen, auch ben nachfter Belegenheit nachgeahmt zu werben, befonders von folden Menfchen, welche lift und Bewalt über bie Befege erhoben bat, Die feine anbere Gottheit anbeten, als ben burch nieberträchtige Schmeichler, burch gar ju glücklichen Fortgang wiederholt frecher Unternehmungen vergotterten Chrgeiz, ober durch Menschen, welche mit 100000 Soldaten die Kunst gefunden baben, bie Bormurfe bes eigenen Bergens gu erflicen und Bewissensscrupel zu verscheuchen, Die nur in Geelen entfpringen, welche weniger in bem Befegbuche ber Ungerechtigfeit und ber Treulofig. feit unterrichtet find : auch weniger bie eble Runft versteben, einen Freund ju umarmen, um ibm ben Dolch in bas Berg zu bruden. Es ift alfo nicht ohne Urfach, wenn man ausruft. ... Un. glucklich sind die gurfien, welche gu fo gefährlichen Vorbildern dienen! Man Durchlaufe bie Beschichte ber Ronige: überall, und zu allen Beiten wird man Beugniffe von Rau. beregen, Ungerechtigfeit und Treulofigfeit finden: überall überall wird man aber auch bie gottliche Rache feben, welche bergleichen ungerechte, übelgera. thene Rurften, Die alles ihrem Chrgeize aufopfer. ten, welche fie in ber Mitte ihrer Unternehmungen, im Schoofe ihrer glangenben, aber falfchen Bludfeligfeit verfolgte und zu Boben marf, ob fie gleich wie Cafar glaubten, bag alles ju thun erlaubt fen, um berrichen gu tonnen. Die Ro. nige misbrauchen für ihre gefährliche Politic ben Lehrfaß , fich uber bie Belege erhaben ju glauben; aber fie betrugen fich : und menn fie auf Erben feinen Richter über ihre Sanblungen ertennen, fo ift bennoch einer , beffen Urtheile fie nicht entschlei. den konnen, und von beffen Fauft alle Beiben ber Erden bas Schwert ber Berechtigfeit und Rache nimmermehr entwinden werden. Um biefe nubliche Warbeit recht tief in bas Berg ehrgeigiger Monarchen eingupragen, mußte man ihnen . alle Morgen ben wichtigen Spruch bes Boratius mieberholen... Regum timendorum in proprios greges, Reges in ipsos imperium est jovis. Ein Ronig Philosoph wird vielleicht über Diefes Spridmort lachen, es gibt aber noch anbere, ben melden biefe erhabene Philosophie noch nicht biefelbe Birfung perurfacht bat, und bie bon Diefer Lehre Mugen ziehen fonnten 76).

Dag Dag

<sup>,76)</sup> hier gerath der aufgebrachte Verfasser in enthusiastis
schen Jorn: ich habe aber bewiesen, daß die drev von
ihm geläsierten Monarchen die beste Freunde des Konigs von Pohlen und noch mehr der Republick sind.
Alle Schmahworte wider bieselben gehören folglich nicht

Daß ber König von Preussen eine plundernde Politick festgestellet und gewählt habe, muß eben niemand bewundern, Er sand keine andere Mittel, um seine Staaten zu erweitern, und eine wichtige Rolle in Europa zu spielen ??). Daß aber die Kaiserin Königin, und die russische Monarchin, daß zwen große Mächte unter allen Mitteln, welche den Glanz der Krone erheben, endlich die ungerechten Entwürse des Hauses Brandenburg gewählet haben, dieses ist ein Vorfall, welchen man niemals unter die möglichen hätte rechnen dursen ?8).

Sidjer

hieher, und wenn die gottliche Nache aufgefordert wird, so trift sie gewiß die, welche Burgerblut für Privatsabsichten opferten, und betrogene Unschuld und Dummsheit zur Schlachtvank schleppten, auch die Türken nach wohlen riesen, um Christen zu vertilgen. Ohne Wiederforuch waren dieses die Confoderationsauswiegler allein. Jeder erlenchtete Pohle wunscht ihnen sicher sür die Wirtung ihros blinden oder arglistigen Glaubendseifers racht einträgliche Bischtümer, viel heiden und Stlaven zu karbatschen, große Starosteven und prächtige Palläste mit guten französlischen Köchen und 1000 Livresbedienten im himmel. Aus Erden hingegen, und sir den wesentlichen Wohlstand Pohlend wird abet hofsenlich ihr Neich, ihre Sewalt nunmehr auch für kunstige Zeiten ein Ende haben. Die drev vereinigten Machte bingegen fürchten weder indackunt, noch besonders, die pohlusch Orohungen, noch göttliche Nache in diesem Kalle ihres Verragens.

77) Der Br. Muthor ning weit, recht weit von Spandau wohnen: auch die Regel nicht gelesen haben. An neseis longas Regibus elle manus? Er muß auch noch weniger in ben Geschichteurfunden bewandert senn, noch viel weniger aber den Schukgott erhabner Wiffenschaften, ben ernsthaften Verschulten der Vorurtheile, ben großen Friederich verschillch kennen, um ihn

fo grob ju beleidigen.

78) Das gange Stud ichreibt von Monarchen und Staatsporfallen, wie ber blinde von ber Farbe. Er terne erft lefen,

Sicher ift es, baf bas Betragen bes Ronigs bon Preuffen in biefer gangen Sache weit went. ger, als bas von ben andern beiben Sofen befremden foll, Die Politic bes groffen Stice deriche iff in biefem Stude gar nicht zwen. beutig. Das feinem rechtmäßigen herrn entriffene Schlefien; fein Ginbruch in Sachfen ben bem legten Rriege zc. baben feine Grundfage langft verrathen, und man batte Unrecht zu erwarten, baf diefer Monarch so bald aushoren murde, auf gleiche Art fortzufahren. Bielleicht hat er ben sich selbst, ben gewissem Ziele ein non plus ultra beschlossen, ben bessen Erreichung er mie Porrhus ruben wird. Benigstens lagt man ibm in einer fichern Schriftstelle fagen. . " Wenn "Preuffen fein Blud wird gemacht haben, tann "wird es fich bas Unfeben ber Bestandigfeit und "guten Treue geben konnen, welches eigent-"lich nur denen groffen Staaten und "kleinen Souvergins anstandig ift 79).

Man weiß eben nicht, wa Preussen die Ziels scheibe seines Glückes festgestellet hat; aber nach dem Grunt saße selbst des großen Friederichs ist man berech.

mit man bie Danifefte brudt.

Dh wedby Google

lesen, benken und richtig schliessen, ober wenn er hiest unvermögend ist, dann mahle er von den sieden Sacramenten die Priesterwevhe, und lasse sich von einem verminstigen Pater Guardian in einen Asylum einsperren, wo er recht viel für die sündige Welt und noch mehr für seine Abweichung von Irrwegen beten kann: vielleicht taugt er am besten sitt Consoberationen in Lucisers Reische, wo man der Lugend ohngestraft neidisch senn fann.

79) Hierans wird die Antwort aus Berlin ersolgen, webin ich auf Regehren den Krn. Author recommandiren will, um die Schwarzsarbe in der Oruderen zu reiben, wos

berechtigt, fich zu bermunbern, bag bie beiben Raifes rinnen eben biefelben Staatslehren angenommen gu haben icheinen. Burmahr bas Blud biefer beiben großen Frauen ift viel zu schon, als baß fie fuchen follten , ibre Staaten burch Mittel ju erweitern , mels che, weit gefehlt, baf fie ber Rlugheit ihrer Regie. rung Ehre machten, fast ben Zweisel ber Wirklich-keit von alle bem verursachen konnten, mas ganz Europa bisher bewunderte, und noch in dem Betragen biefer beiben Raiferinnen in Betracht ihrer recht. magigen Unterthanen verebret. Gie find gebobren, ihre Wolfer gludlich zu machen, wie ift es benn moglich, baß fie in einem Augenblicke bie Ghre und bas Glud aufgeopfert haben follten, Matter ihrer Unterthanen ju beiffen, um ungerechte Stiefmutter eines Bolfes ju merben, welches fich ohne Zweifel gludlich gefchaft batte, von ihnen befchuft zu mer-ben, Die aber mit eben biefein Glude eiferfüchtig maren, ihre Rechte, Privilegien, lanber, Ronig und Grenheit zu erhalten. Gollte mol Matie Theresia und Catharina II eben, ba fie beide ber Chrfurcht ber gegenwartigen, und ber Bewunde-rung ber Rachwelt burch ihr ebles, erhabnes Betragen versichert maren; follten biefe wol burch eine fo ichrecthafte Ungerechtigfelt erweifen, bag bas lafter auch zuweilen in bas Berg ber beften Fürften gu Dringen vermogend (en 80) ?

Heber

<sup>80)</sup> Warlich recht icon, auch recht fein satvrisch gesagt!
Wenn bann die Unterthanen dieser beiden Aroneumars bigen Frauen wirklich so gladlich find, als fie ber Fr.
Berfasser ichildert, warum wunscht er denn nicht den Pola-

Ueber alles fann man aber nicht begreifen, wie ber Kaifer, beffen erste Schricte die Regierung eines großen Monarchen zu versprechen schienen gi), sein Gehor zu Worschlägen hat neigen können, welche mit der Ehre und Billigkeit nie zu verbinden sind. Was für Vertrauen werden die Glieder des römisschen Reichs seine Nachbarn und seine Wolker wol auf ihn schen können 82)?

Der Kaiser ist ein Fürst, welcher seit bem ersten Augenblicke, ba er zu herrschen ansieng, bie größte Hosnung von sich gab... Damals urtheilte eine kluge und achte Berdienste kennende Nation von diesem Herrn folgendes... "Er ist "von der Natur mit den vollkommensten Talen-"ten versehen, und seine Erziehungsart hat die gluck.

Polacien eben diesen Wohlstand, die es sicher unter iheren so hochgerühmten alten Privilegien niemals waren, noch jemals sevn konnten. Hier verräth er folglich seis nen ganzen Arackter: er verdient in diesem ganzen Articel feine andre Antwort, als diese, die Christus, unfer Erloser, dem Wlinden gab. . Hephata! Mach die Augen auf und siehe! Dann gebe hin zu den Priesstern, und sage und lehre ihnen auch, was heil dir geschehen ist.

81) Welche pobliniche Fronie! Er schien es zu versprechen. Welcher ehrliche Mann, der unsern Joseph im Grund be kennet, zweifelt an der Erfullung mit diesem so niederträchtig schlieffenden Pohlen?

82) Ist mögte er gerne das römische Reich aushenen: dies ses hat wol in alten Zeiten öfters wider ihre Kaiser confoderirt: man kennt aber des gegenwartigen Monsarchen Absichten für die deutsche Rube, und wehe dem, welcher deutsche Eintracht durch pollinische Kathgeder zu zerstören wagen wollte! Die Welt ist klüger, als sie war, und Deutschland hat die Folgen der Zwietracht bereits gar zu wirksam empfunden, um neue Thorbeiten sub den Vorteil lauschender Nachdarn zu begehen.

"gludlichen Reigungen berfelben mohl angebracht ,und ausgearbeitet. Alle feine Unterthanen fa-.gen: Unfer junge Monarch ift frengebig, "menfclich, liebreich: und feine Staaten erfchal-"len von lobfpruchen über feine Freundlichfeit, "Gute und Bartlichteit 83)." Und wirflich bis jum unglucklichen Musbruche ber poblnifchen Berglieberung hat biefer junge Monarch in gar nichts bem iconen Rarafter miberfprochen, welchen man ibm zueignet. Bas mag aber mol bie Quelle einer fo fchleunigen und aufferorbentlichen Beranberung fenn? Die Ehrfurcht für eine auf allen Seiten ehrmurbige Mutter, Die aber in einem schwachen Augenblicke sich durch ben Blendschein bes Gigennuges bat berucken laffen 84). Diefe rechtmäßig ihr gebuhrenbe Ehrfurcht hatte fie wol Die Augen bes jungen gurften fo weit verblenben fone

83) Dieses ift wahr, und wird von jedem Kenner achter Tue gend und erhabner Verdienste bekräftigt. Ich selbst will biese Barheit mit meinem Blute versiegeln, und schene weber pohlnische Kugeln noch Sabel, welche von mit persönlich die Demonstration a posteriori fordern wollen.

Belde ausgekünstelt gesährliche Ausbrücke gegen eine warhaft große Theresia! Die besten Hürsten können betrogen werden: dieses ist wahr: ich selbst trage die Zeichen, die Empsindung davon an meiner Haut, aber nicht in meiner Seelen, die Folgen zu verschmerzen sie hig ist, welche aus menschlichen Swäden und irrdischen Vorsällen sliessen. Ich weiß aber auch, das unstedent fichen steinen ineberträchtige Von denen Pohlen verdienet hat; daß kein Sigennuß ihre Christen: Kursen: und Menschenpslichten zu blenden vermag, und daß sie sicher die Göttliche Vorsellen würde, wenn die göttliche Vorselnung ihr eben so viel göttliche Kräste als menschliche Tugenden hätte mittheilen wollen, um ganze Welten in allen ihren Eliederu glücklich zu machen.

tonnen, bag er bie Befahr, neue Ungerechtigfeit mit feiner gefronten Mutter zu theilen nicht fuche, ba er mit ihr in bie gemeinschaftlichen Absichten Diefer neuen Politice trat? Wir glaubens nicht: Diefer Berr mar viel zu erleuchtet, um in bie Schlingen zu fallen, wenn er nichts als Diefes zu fürchten batte. War er aber vorsichtig genug, um allen Kallgruben auszuweichen, welche ber Ronig von Dreuffen feiner jungen Geelen vorgrub, Die ohne Zweifel tugendhaft, aber ju neu und ju wenig erfahren mar, um fich aus einem tabprinthe von Scheingrunden eines Fürften zu wicheln, welcher in benen Rabinetsfunftgriffen grau geworben ift, und ber fich aller lift bebiente, um eben ber Ungerechtigkeit por ben Augen eines jungen Monarchen einen schonen Unftrich ju geben, bie er felber begehen wollte 85)? Der Raifer wolte ben großen griederich feben, er wolte fich in ber Runft ju regieren unterrichten, und lebren von einem gurften mablen, welcher feinen größten Ruhm nur bem Enthusiasmus ber gunftigen Zeit zu banten bat, besonders aber der albernen Leichte glaubigfeit folder Bolter, welche fich einbilben, nur allezeit ba ben großen Mann und. ben Selb zu erblicken, wo ber Kluge nichts als einen glucklichen

<sup>85)</sup> In ben pohlnischen Angelegenheiten zeigt fich ficher feine Spur, wo diese schandlichen Bormurfe ftatt fünden. Man fieht den verborgenen Gift bes Authors, und die Strafe wird gewiß erfolgen, fals er der Gerechtigkeit solcher Fürften personlich entwischt, welche auch Konigssichander mit Berachtung, so wie durch sich selbst und durch ihr Betragen zu ftrafen wiffen.

lichen Räuber, einen Weltbezwinger sieht, melschen das Glück, durch List und Gewalt unterstüßt, zuweilen bose aber wohl gerathene Anschläge krönet 86). Die Zernichtung Pohlens ist demnach nicht das einige lebel, es ist auch vielleicht noch lange nicht das größte, welches die gesährliche Politick des Königs von Preussen veruracht hat. Ein junger Monarch, die Freude, die Wonne seiner Unterthanen, versühret, in ein freventliches Bündnis durch hinterlistigen Rath Gr. Preussischen Majest. gelocket, kann die Ursache oder das Werkzeug von tausend Ungerechtigkeiten werden, welche um desto gesährlicher sind, weil ihr Einssluß allgemein werden durste 87). Selten wird

nieberguschreiben magt. Diefe allein fturgen ibn in Die

Dia waday Google

Mills

<sup>86)</sup> Dieser Ausbruck ift so verwegen, so ungereimt anges bracht, daß man die Feber nicht beschnuchen will, um Sabe zu widerlegen, deren Nichtigkeit so handgreiflich ift. Der Neid weht seine Ichne mie an wirklich Lasters baften, sondern nur an achten Berdiensten, und eben dieset sit vielleicht auch die Ursache, warum man in Achen meine Schriften tadelt, da meinen handlungen, meiner Person keine Borwurfe gemacht werden konnen. Wose Menschen schonen auch tugendbaften Monarchen nicht: die Tugend selbst reizt ihre Mißgunst, weil sie keine Neigung, keine Krafte empfinden, selbst tugendhaft zu werden; deshalb bleiben alle ihre Schmachs und Contros veröschristen nur ein Gequacke kriechender Frosse werdschristen nur ein Gequacke kriechender Frosse der trillernden Nachtigall zwar zu überschrenen, aber nicht zu schwächen, noch zu hindern verwögend sind. Und schallt gleich mein Lied, der Gesang meines reinen Gerzens nicht vor den Ohren entsernter Fürsten, so wird es doch die rühren, welche eben die Fürsten personlich kennen für deren Ruhm ich eiste, und gerne heller, auch wirksamer pseisen mögte.

dus einem Tyrannen ein guter Fürst, aber ber beste Fürst kann auf einmal ein Tyrann werden. Sogar Tiberius und Mero wurden im Anfange ihrer Regierung geliebt, und wurden am Ende der Schaum, der Abscheu des menschlichen Geschlechts. Auch in unsern Zeiten haben wir einen Monarchen geliebt und von seinem Bolke ans gebetet gesehen, und er verdiente es wirklich; seitdem aber der Eigenmachts- und Herrschteusel in sein Herz geblasen hat, sieht der Abgott seiner Rolter täglich seine Altare zerbrechen 88).

Jede von benen brey vereinigten Mächten hat ie stärkste Stuge ihres Staates verlohren; und iese war der öffentliche Ruf; sie mogen nun auch och so schone Erklärungen, noch so vervielfältigte Libsthivure ausstreuen, um die übrigen Wölker sicher

Mistpfiche der ewigen Verachtung zurück. Fort aus une frer Welt mit einem Eroftrat! der die Saule des Heiliga thums unsers deutschen Tempels mit tollfühner Frechsbeit angreift, und die Altare unserer deutschen Herzen zerbrechen will, um pohlnischen Verwirrungsteuseln zu opfern. Unser Joseph lauert nur auf Gelegenheit, um der Welt zu zeigen, daß er wirklich ist, was er zu sein, als zu großen Werten gebildet ist, welche die Nache welt eben so rührend bewundern, als die gegenwärtige empfinden wird.

38) Dieses ist möglich, durch die Geschichte bekannt, auch hin und wieder sichtbar erwiesen: es ist auch eben so wahr, daß Kursten nur Menschen sind, aber nimmers mehr kann ein wirklich tugendhafter Weiser eben so wenig ein Bosewicht, als ein Kaiser Joseph ein Nerowerben.

gustellen, so entbeckt boch ihr Betragen gegen Pohlen ihre ganze Politick offenbar, und biefes schreckhafte Beispiel wird alle ihre übrige Versprechungen bereiteln 89).

Mach ber Sochschätzung seiner selbst, Wirkung eines guten Gewissens, ist für den Menschen kein grösser Gluck übrig, als ein guter Ruf. Wenn aber dieser Vortheil ein Schaß für eine Privatperson ist, so ist er es noch viellinehr für einen Souveram: er ist nemlich die stärkste Stüße der Staaten. Ich weiß, man kann zuweilen sür eine gewisse Zeit die Ehre eines guten Ruses ben seinen Mitbürgern erschleichen, auch erhalten ohne ihn zu verdienen 90). Die Kunst, seine kasster und Fehler künstlich zu verlarven, berückt die hintergangene Wele, welche, indem sie glaubt, der achten Tugend Opfer zu bringen, nur der Heuscheley Weirauch brennet. Man kennet Fürsten, die

<sup>89)</sup> Es ift icon burch alle Sylben biefer Beantwortung erwiesen, bag alle diese Argumente nur Trugschluffe in den gegenwartigen pohlnischen Vorfallen find, und das übrige Europa wird sich von keinem Fantasien, noch sichts barem Auswiegler verblenden laffen.

<sup>90)</sup> Wie lacherlich! Wird eine in das Auge fallende unrichtig abgewogene Schmähschrift, die vielleicht ein aufgebrachter bosartiger Poble in französischer Sprache mitten in Deutschland drucken ließ, um sie vielleicht wegen ihrer seltsamen Berwegenheit desto theurer zu verkaufen, und etliche Bouteillen Champagner Wein in Frankreich zu besahlen; wird, sag ich, ein solcher einzelner Mensch, der nur suverficiel urgumentiret, wol jemals dem Ruse wirtlich tugendhaft oder großer Fürsten schällich oder gefährelich sepu können?

bie eine folche Art bes Rufs genoffen baben , auch vielleicht noch wirflich genieffen; aber ficher baben die bren in Poblen theilenbe Machte alles Recht auf die Hochschäßung ber Menschen verlob. ren, und fo betrugerifch auch bie larve fenn mag, womit fie fich funftig bebeden wollen, falls fich feine bebergte Sand findet, die fie ihnen in einer Reit abzureiffen magt, mo fie alles tonnen, und alles burfen, fo wird bie Dachwelt, welche feine tobte leichen scheuet, fren fagen, mas fie maren, und mas fie hatten fenn follen 91). Bergebens glaubt ein Fürst, er babe vor feinem Berichte - Rechenschaft für feine Sandlungen zu geben : und wenn er auch gleich bas Urtheil ber Rachwelt nicht scheuet, so entspringet boch ein Richter im Bergen, bem er nicht ausweichen fann, Bebor ju geben. Ueberhaupt ein Rurft, ber fo weit gefallen ift, daß er fich felbit bie Sochschäßung ab. fchlagen muß, ift ficher bas ungludlichfte von allen Geschöpfen 92). 3ch schweige: Die bren Mächte

<sup>91)</sup> Sollte des Hrn. Authors Schrift noch vor die Nachwelt übrig bleiben, so wird sie es gewiß allein einigen pohle nischen Klosterarchiven zu danken haben, oder nur da gelten, wo man Königsmörder vertheidigt.

Der Hr. Author ift dieses gewiß, aber nicht die Fürsten, die er tadeln will. Er durchlese meine Gegensäße; er durchspahe die reine Warheit durch allen ihren Winkeln; er erforsche und entdede, was Privatmenschen, Fürsten und Volkerschaften nicht chimerisch, sondern wirklich glücklich mache, dann wird er sicher aufhören, ein pohlnisscher Pharister zu sevn, und mit dem Zölkner reumüsthig auf die Bruft schlagen, woben ich denken werde. Dott sen dir Sünder gnädig! der ben Menschen keine Achtung verdient, die er für Privatablichten betrügen wollte.

Mächte mögen nun sehen, ob sie noch die Hochachtung der Menschen verdienen können, nachdem sie unwiderrussich die wirklich verlohren haben, welche sie sich selbst schuldig sind 93).

Falls etwan nur einer von ben dren Hofen ein fo übles Beispiel ber Politick gegeben hatte, so könnte man ruhiger wegen ber Folgen senn, aber die Berbindung dren furchtbarer Hofe muß ohnsehlbar alle Bolker im Harnisch bringen 94).

Der Theilungsvertrag wegen ber pohlnischen Provinzen brobet gleichfalls Dannemark, Schweben, bas romische Reich, Holland, die Schweiz, bie

<sup>93)</sup> Herrlicher Machtspruch! Ein Mann, der so entscheidend schließt, muß ohnsehldar aus dem Zuchthause entlaufen sevn, wo man die Narren einsperret, die sich für Abstömmlinge der alten Propheten ausgeben, und wie Zeremias mit dem Judenkönige Zedechias raisonniren wols len. Es leben zwar noch Neducadnezars, aber die Propheten haben keine Gewalt mehr im neuen Jerusalem. Und ich wünsche indessen dem Hrn. Author das Schicksal des Propheten Ezechiels am 4. Sap. wo ihm alle ehrliche Deutschen das Sewürz für seinen Brodzich nicht nur auf 390 Tage, sondern auch auf Ledenslang duckerlich mittheilen werden. Wäre es aber möglich, daß er diese seine Schmähschrift so süß, so leicht, als eben dieser obzgenannte Prophet Cap. 3. einschlucken, und mit allen Eremplarien auf ewig verdauen könnte, so wünsch ich ihm guten Appetit und einen recht starten Magen, das mit die Kothkrämer auch gar keine Uederbleidsel davon für die Nachwelt hervorsuchen könnten.

<sup>94)</sup> Zum Glud find die pohlnischen Schmiede zu bumm, auch zu träge, um so geschwinde alle Harnische fertig zu mas den, womit sich das übrige Europa etwan für die pohlanische Handel in Eilfertigkeit bewasnen sollte.

bie Italianischen Fürsten, und endlich gang Eu-

Die Sache ber Pohlen ist die Sache aller Bolfer, besonders aller Fürsten aus der zwenten Classe 96). Sie sollten bemerken, daß, wenn sie sich nicht in Zeiten vereinigen, und das Bündniss um die Wiener, Berliner und Petersburger Höse zu zertrennen, so wird einer nach dem andern unter das Joch dieser Mächte fallen, und es wird nichts als eine schleunige und allgemeine Offenspallianz sie von ihrem allgemeinen Umsturze sicher stellen können.

R 3

Bes

95) Dieses ist pag. 73 in der hauptbeantwortung dieser Schrift zu lesen. Noch hinzugesett. . Usia, Africa, America, die poblnischen Starosten, und alle Inseln der heiden, die auf dem Meere schwimmen, auch sogar eben die Sonne und Mond, welche Josua wider die Amalekiter kille stehen machte.

96) Die hier gemeinten Furfen der zwepten Rlaffe find obn: fehlbar bie pohlnischen Magnaten. Goll es aber etwan auf die deutschen Reichsfürsten zielen, fo versichre ich ben frn. Muthor, baf fie die bren Monarchen beffer als er ju verebren miffen. Gie haben zwar zum Theile eben ben Glauben, welchen die Berren Poblen fo eifrig bes fcuben, sie glauben aber nicht, daß sie mit einem Senftornden gange Berge verfeten tonnen. Man schwimmt ben und mit bem Strome, und weiß benen Strudeln vernünftig auszuweichen, die den verwegenen Schwimmer mit Ropf und Nachen und aller pohlnischen Confederationephilosophie ohnfehlbar verschlucken wurben. Die Gefahrift auch nicht fo groß, ale fie der pohle nifche Fantaft fcbilbern will. Wielleicht mare es auch manchem fleinen Staate beffer, wenn er einen gros Ben herrn hatte, und diefes vielleicht durfte fich auch etwan ben Gelegenheit ereignen. Dann, und in biefem Falle mare aber zuerft die Frage zu beantworten, ob die Unterthanen eines fleinen Defpoten, einer flei: nen Duobegrepublic, ober bie Riefen nachaffenbe Anech: te eines Bwergfürften ungludlicher ober bedauernemurs diger wurden, ale fie gegenwartig find?

## Beschluß.

Ralls bas laufende Gerüchte mahr ift, baf zwen D ber mittheilenben Machte beschloffen bem Ronige und ber Mepublick Pohlen bie meggenommene Provingen wieder zu geben, und bag fie alle Rrafte anwenden wollen , um ben britten Sof su bewegen, baf er ihrem Beifpiele folge, fo haben wir Urfache, uns Blud zu munichen, baf wir in einer Beit leben, wo fich noch Rurften finden, Die große muthig gening find, und wo noch Geelen athmen, bie als Freunde ber Lugend ihre Abmege ju erfennen und zu gesteben vermogend find, welches juft ben Ruhm eines redlichen Bergens beforbert, um Die Ungerechtigfeiten abzuanbern, welche fie, eine augenblicfliche Berführung und Sallftrice zu begeben, verleiteten. Man nennet eben bie zwen Machte nicht, fie find aber leicht zu rathen. Die Machricht mag nun falfc ober voreilig fenn, fo fann man fie nicht verhindern, die Erfullung zu munichen. Wenigstens erlaube man uns, fie als eine gludliche Borbebeutung einer fo nothwendigen, fo billigen Umanberung ju munichen, welche ber Grofmuth guter Kurften fo anftanbig ift 97). Man erlaube uns endlich noch diese vielleicht zu offenbergige Beban.

<sup>97)</sup> Dieses könnte möglich senn: es ift auch nielleicht am positischen himmel sehr wahrscheinlich: alle pohlnische Pastrioten und chrliche Mainner sollten aber munichen, das der Ausschlag aller Kabinetsentrudre überall den edlen Zweit aussichten mögten, welchen sich die dren vereisügten Machte in Pohlen und für die pohlnische wahre Glückseitzte zu bewerkstelligen vorgesetzt hatten.

banken mit ben schönen Reimen des Philosophen von Sanssouci zu endigen: sie sind eines großen Rönigs wurdig, und wollte der himmel, daß alle Handlungen der Fürsten allezeit mit denen edlen Grundsäßen einstimmig waren, welche sie zuweilen so schön auszudrücken wissen. So heißt die Stelle ad litteram übersest.

So groß bie Macht auch fen, die man bir ge-

So fen ber Menschen Wohl doch beiner Arbeit Ziel. Für Undankbare muß die Großmuth doppelt wachen:

Es ist ein fürstlich Glud, viel gludliche zu machen Migbrauche nie Gewalt, ist sie gleich unumschränkt. Ein Fürst ist nicht mehr Fürst, wenn er auf Nache benkt.

Denn, wer sich nicht beherrscht, und wer nicht kann vergeben,

If unwerth fur ben Thron, ben er beschimpft, zu leben.

ENDE.

.) 71 327 1, 111 k, A 33 120 2

Indad thinght 36.



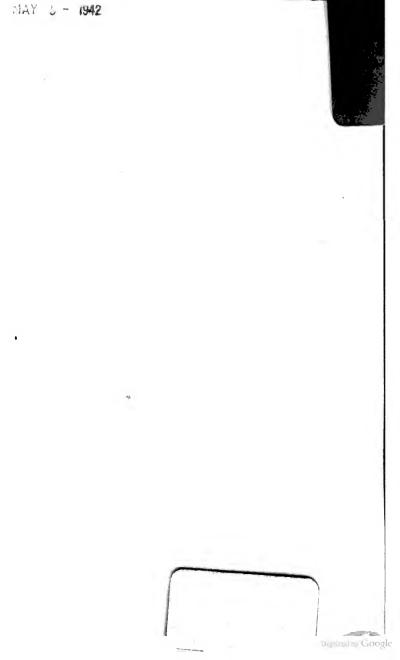

